De non interficiendis hæreticis.

De ambidextris.

S2. Pleinschmidt (Johann Henrich). Ist zu Marburg 1652 am 12 September gebohren. Nach seinen allhier, besonders unter E. Graff, geendigten akademischen Fahren, that er im J. 1677 eine gelehrte Reise nach Straßburg, von da nach Frankreich, verweilte einige Zeit in Genf und nahm ben seiner Rükkunst 1680 in seiner Vaterstadt die juristische Doktorwürde an; nachdem er hierauf sich dem Amte eines Sachwalters überlassen, vonveer 1682 Professor der Moral, 1683 ausgezordentlicher, 1692 aber ordentlicher Professor der Rechte. Um 30 Dec. 1732 starb er.

(f. Bernh. Duyfing progr. fun. in ej. obit. vergl. Same burg. Ber. v. g. S 1733, Rr. 32, S. 270.)

## Schriften:

Exercit. jurid. exhibens analysin S. Si præfaram IV. & S. in computatione X. L. Scimus ult. C. de jure deliberandi; (pro Gr. Dr.) Marp. 1680. 4.

Disp. jurid. de armis & legibus; Resp. Wilh. Otto Spang, senburg. Reichenbac. Marb. 1684. 4.

Progr. quo Collegium disputator. jurid. indicat. Marb. 1683. fol.

 $\mathcal{R}$  :

Exer-

Exercit. publ. I.

II.

III.

17

Ϋ́T

VII. exhibens Theses ad Tir. MI.sq. lib I. institutt. jur. imp. de objecto jurisprudentia operationis primario, personis, continuatas; Resp. Sans Lubw. v. Baumbad, Nob. Hass. Marb. 1684. 4.

VIII. exhibens Theses ad Tit. III. sq. lib. I. inst. jur. — Resp. Phil. Eckh. Zoll, Hombergens. Marb. 1684. 4.

Schematis jurisprud. Systematis generalioris disp. I. de obligationibus in genere; Resp. Geo. Henr. Ambrosus (\*), Herrenbreitunga - Catt. Marb. 1685. 4.

Sche-

(\*) Georg Zeinrich Ambrostus, bessen Grosvater, Andreas Ambrostus, Rentmeister in Wistenhausen, der Vater, Thomas Ambrostus, aber Amtsvogt zu Herrenbreitungen gewesen, ist, eigentlich in Broterode, 1666 d. 30 Januar. geboren: machte nach seinen geendigten Studien als Auditeur bey dem Preust. Reg, des Gen. Keldinaksch. v. Wartensleben eine 2 jahrige Campagne, aniteitete diese Stelle, ließ sich 1693 in Ersurt die jurist. Doctorwürde ertheilen, wurde 1695 Advocatus Fist in Schmalfalden, wo er zum Berg: und Stahl: Gewert gehörte, 1710 dasiger Kathsverzwander ü. 1711 Burgermeister. Er stard um 17

Schematis jurisprud, systematis generalioris disp. II. de obligationibus in genere; Resp. Joh. Frider. Horstmann, Geismar. Hass. Marb. 1685.

- disp. III. Resp. Curt Adam Mueller, Alsseld. Hass. Marb. 1685. 4.
- — disp. IV. Resp. Jo. Jac. Korns aweig, Bachar. Palat. Marb. 1686. 4.
- — disp. V. Resp. Henr. Harmes; Marb. 1687. 4.

Diss. civilis publica exhibens suspectum Gallorum judicium quod est Meti, vulgo de la Chambre d'Arrest de Metz; virtutesque princist 4

> May 1718. Seine Gradualschrift hat den Titel: Theses inaug. jur. (sub præs. Joh. Henr. Meieri) de usuris. Erford. 1693. 4.

Er war zweymal verheyratet: 1) 1693 d. 6 Nov. mit Marien Johannen, bes Bayreuth. Geh. Kabis netkraths Joh Roder's T. sie start ihm 1706, d. 26 Mars. 2) 17-7 d. 30 Jun. mit Catharinen Sophien, des Commercienraths und Stadtschulc theisen Joh. Pet. Marhias T. in Schmalkalden. Aus dieser lezteren Che überlebten den Bater ein Sohn u. eine Tochter: aus der ersteren waren: 1) Georg Friedrich Ambrosius, seit 1727 Stadts schultheiß in Schmalkalden; er disputirte 1719 in Ersurt, de bonis maternis. 2) Johann Georg Ambrosius, der zu Altors studier. 3) Rebecke. (Aus G. E. Gillen Leichpr. a. d. Tod Geo. Hene. Ambrosius, Herds. 1718. sol.) pi necessarias; Resp. Heet. Sigism. v. Hesberg, Franc. Equ. Marb. 1686. 4.

Theses ethicæ de libero hominis arbitrio; Resp. Geo. Christi. Nicolai, Allendorf. Marb. 1686. 4.

Dist. de forma jurisjurandi civili; Resp. Joh. Jac, Rornzweig, Marb. 1687. 4.

- de prudentia peregrinandi & legendi histories; Resp. Jo. Henr. Lombard, Marpurgens. Marb. 1687. 4.
- mor. de causa formali actionum humanarum, s. de bonicate & malitia morali; Resp. Car. Otto Neuber, Laubaco-Solm. Marb. 1688. 4.
- philos. pract. de protrito illo proverbio: melius est prævenire, quam præveniri, vulgo, Es ist beffer bas prævenire spielen; Resp. Wolfg. Henr. Schmoll, diet. Eysenwerth, Giff. Haff. Marb. 1689. 4.

Commentatio de abusti per legum pomceria synthetice deducta; Resp. Jo. Reinhard. Bcedicker (\*), Cassell. Marb. 1689. 4.

Im Regifter ber Biblioth, jurid, Lipen, Jenich, febet Die Schrift unrichtig unter Johannes-Rleinschmidt. Progr.

(\*) Johann Beinhard Bodicker ift ein Sohn bes im Gept. 1693, 71 Jahre alt (Rird. Rachr.) Progr. quo prælectionem legum academ. indicat. Marb. 1690, fol.

quo ad aud. orat, inaug. de vera philofophia ejusque usu in superioribus facultatibus, nec non de ratione ac modo philosophandi, Valentini Riemenschneider, Prof. Philos. invitat. Marb. 1690. fol.

\$ 5

Spe-

verftorbenen Reinhard Bodicfers, ben Gr. Rath u. Profess. Eurtius in progr. de cursibus publicis . ( vergl. Deff. hift. u. polit. Abhandl. G. 250,) als den erften vom landgrafen Bilbelm VI et nannten BeBifchen Poftmeifter bemerflich ges macht hat. Es hatte derfelbe zwo Franen: bie er: fte, Gertrud, eine geb. Meuhaus ftarb ibm 1666, 34 3. 8 Donalt; Die gwote, Mine, bes Derforsters Wolf Scheid's in Caffel I. hepratete er 1667 d. 29 Detob. und fie farb in eben dem ges Dachten Jahre 1693, 49 Jahre alt. Gine Tochter von ihm hepr. 1670 d. 17 Jun. Joff Benrich Scheid, ein Gohn feines Schwiegervaters, Des Dberfore fters Wolf Scheids. Gein Gohn, Der gegenmar: tige Johann Reinhard, benr. 1693 b. 4 Man Cas tharinen Elisabeth, des Galgreben ju Allen. dorf Dr. Joh. Chiph. Ungefuge T. Die ihm 1694 b. 9 Ditob. einen Gohn, Chriftoph Reinhard gebohren. (Rirch. Dachr.)

Fo befliß sich Johann Reinhard Bodicker der Regier. Profurature in Cassel, nachdem er mit einer In: aug. Schrift: de delictis impuberum, Marb. 1689.

4. die jur. Doktorwärde angenommen gehabt. Eine von ihm gehaltene Rede hat man auch im Drusche unter der Ausschrift: Philippus Magnan. H. L. in Carolo H. L. redivivus; Marb. 1686. fol.

Resp. Joh. All pon Ent, Franc. Marb. 1690. 4.

Progr. in abdicat. magistr. academ. Marb.

Disp. solennis exhibens sacti speciem controversam; Resp. Christi. Eberh. Kameytsky (\*) ab Elstibors, Franc. Marb. 1693. 4.

— de pacto de non perendo; Resp. Jo. Christi. Frohn, Allendors. Marb. 1695. 4.

Progr. ad exercitium disputator. super materia de publicis judiciis indicandum. Marb. 1699. fol.

Progr. in obit. Annæ Catharinæ, uxoris Henr.

(\*) Christian Eberhard Aameytsky von Elstibor auf Anctingen, verstart als hest. Darmst. Geh. Rath und Eurator der Univers. Siessen, ohngesehr 1731; Aus seiner ehel. Verbindung mit Elisabeth Dorothea, des Darmst. Geh. Raths und Prasidenten Weipr. v Gemmingen T. war Marie Anche Catharine, die sich 1732 d. 19 Nov mit dem Herzogl. Braunschw. Hofrichter Friedr. Aug. von Veltheim, auf Harbke, Aberstedt, Groppendorf, Ding, Elbe, Kropstedt und Jahrne auch Gross Weissand, Erbküchenmeister des Herzogthums Braunschw. Lüneb., auch Erbschenken des Bischums Hilbesheim, Rittern des hest. gold. kow. Ord. Seniorn der schwarzen kinie v. Beltheim, und der am 19 Apr. 1775 mit Lode abgegangen, per mälte; sie starb schon 1760 d. 11 May.

Henr. Klein, dicast. Marb. Advoc. Marb. 1700, fol.

Progr. in obit. Henr. Klein, Advoc. Marb. Marb. 1700. fol.

- fol. — uxor. Dorstenii. Marb. 1700.
- ad aud. orar. inaug. Joh. Ernst. Andreæ de historiæ eccles. præstantia. Marb. 1700. fol.
- de exhib. honorario ministr. acad. Marb.
- in obitum Annæ Rebeccæ, uxoris Chr. Lud. Schwarzenau; Marb. 1700. fol.
- dam. Marb. 1700. fol.

Disp. jur. 12.

2da. exhibens materiam criminis læsæ majestatis ad § 3. Tit. ult. instit. de publ. jud. Resp. Friedr. Wilh, Mieg, Heidelbergens. Marb. 1700. 8.

gia. de delictis carnis eorundemque pœnis, quæ est prima in ordine ad § 4. Tit. ult. inst. Resp. Nic. Wilh. Schaffenrath, Allendorf, Marb. 1703. 8.

Progr. in abdicationem suam magistr. academ. Marb. 1701. fol.

Disp.

Disp. jur. publ. de jure patronatus; Resp. Chph. Andr. Bonhoffer, Hala-Suev. Marb. 1704. 4.

Progr. in obitum J. Dan. Reyseri, J. U. D. & Confil. Marb. 1713. fol.

Testamentum Octavii Aug. à Tacito Annal. L. I. 8. relatum, notis illustratum. Marb. 1719. 4.

Oratio secularis de studio juris canonici in posterum diligentius colendo. Marb. 1727. 4.

Rec. i. Sift. d Gel. d. Seff. Trim. III, 1727 u. 1728, G. 305.

inaug. de dextra juris interpretatione ex L. unic. C. de studis liberalibus urb. Romæ & Constantinop. lib. XI. tit. 18. desumpta, docetur: Professoris juris potissimum officium esse, juris & legum voluntates pandere; habita (pro suscip. Prof. jur. extraord.) 20 Febr. 1683. Marb. 1729. 4.

Responsum super malitiosa desertione. Steh. in J. H. Lombardii palæftra judic, p. 238.

Ein anberer Johann Zenrich Aleinschmidt, ber fich Cassell Haff. nennt, in Jena und Altorf ftu-Licentiatenwurde; die bestalbige Diff. hat die Aufschrift: de Laudo; Altorfi, 1674. 4. Er ift mit dem vorstehenden etwan nicht zu verwechseln, wie es im Regift. der Biblioth. jurid. Lipen, Jenich, geschehen.

§3. Rleinschmidt (Philipp Henrich). Genoß ein kurzed Leben. Er wurde 1701 in Marburg geboren; sührte nach seinen Universitätsjahren die benden Sohne des Preuss. Geh. Raths und Hand. Gesandten Daniel Meinertshagen, Johann und Daniel Jakob, als Hosmeister im Haag; ershielt 1729 eine Profession der Rechte in Rinsteln, starb aber schon am 19 Apr. 1731.

(f. J. N. Funccii diff. acad. p. 46.)

Sine Orat. panegyr. in natalem Caroli H.L. von 1719 ist von ihm (in fol.) im Manus Er, auf ber Casel. Bibliothet.

Rleinschmidt (Nikolaus). Als bessen Gross vater kommt berjenige Johannes Rleinschmidt hieher zu stehen, bessen in der Anmerkung zu bem Artikel von dem Mardurger Rath u. Profess. Jur. Joh. Kleinschmidt Erwähnung geschehen ist. Dies ser Grosvater des Nikolaus Kleinschmidts starb als tehrer des Pädagogiums zu Eussel 1655 in seinem 61ten Jahrsalter, (Kirch Nachr.) sein Sohn, nams lich der Bater des gegenwärtigen Nikolaus, Johann Philipp Kleinschmid, geb. 1629 und gestorben 1699 (Kirch. Nachr.), war ebenfalls seit 1655 tehs

rer am Casseler Pádagogio; aus bessen 1658 am 7 Jun. eingegangenen She mit Annen Christisnen, des Superint. Thom. Wexels in Cassel T. ist dann eben dieser Nisolaus 1661 in Cassel (Kirch. Nachr.) gebolyren. Ob er nach seinen akas bemischen Jahren in Marburg noch vorher erst ein Amt gehabt, kan ich nicht angeben, im Jahr 1692 aber kam er als Prosessor der hebrässchen und morgenländischen Sprachen und erster resors mirter Prediger nach Kinteln, verwaltete auch daben das Ephorat der Stipendiaten. Jun May des Jahrs 1722 starb er. (Gesamml. Nachr.)

Um 5 Aug. 1693 verhenratete er sich mit Margarethen Ludoviken des Sekretar. und Abvok. Fisci Ludw. Deinhards in Rinteln T. die ihm erst am 16 Oktob. 1748, im 72ten Jahre ihres Albters, im Grabe gefolgt ist. (Progr. fun. acad in cj. obit. Rint. 1748. fol.) Von den 3 Töchtern und 5 Söhnen aus dieser She überlebten die Eltern:

Ludwig Reinhard, ber zuerst Hof- und Stadtprediger in Bielefelb gewesen, als Prediger in Danzig aber verstorben ift.

Just Zerrmann; dieser verstarb als Metros politan zu Bach. Er hatte i. J. 1743 zu Mars burg unter Joh. Sigism. Kirchmeier die theol. Doks torwurde angenommen; seine Inauguralschrift hieß:

De justitia vindicativa Deo naturali, Marb, 1743. 4.

Rec. i. Samb. Ber. v. g. G. 1743, Rr. 69, G. 568. Schrieb

Schrieb auch noch:

Theses theol. de fide, ad Art. Aug. Conf. XX; Resp. Joh. Valent, Bauer, Past. Haeringens. Hersf. 1744. 4.

- de communione s. cœnæ sub utraque specie, in conventu ecclesiastico Ausbaci instituto; Resp. Jo. Alexand. Meurer, Eccl. Frauenfeens. Paft. Caffell. 1751. 4.

Unter dem Urt. Conr. Rifol. Meurer wird bes fiber Diese Theses porgefallenen 3mifts gedacht merben.

Gine Tochter aus feiner Che mit Julianen Margarethen bes Prodigers Joh. Andr. Enystim zu Dens E. Namens Margaretha Elisabeth, geb. zu Schmalkalben 1735 b. 25. Sept. ift ben bem Rint. Profess. J. P. B. Usbrand als beffen Gattin vorgetommen.

## Schriften;

Disp. philol, de Nazaræstu Christi; Resp. Jo. Herrm. Meurer, Weydelbac, Hass. Rint. 1692. 4.

- de particula Amen; Resp. Jo. Geo. Pfannkuch, Hass, Cassell, Rint. 1695. 4.

- de unctione personarum sub V. T. triplici; Resp. Henr. Christoph. Salmuth. Ring. 1699, 4.

Panegyricus in nuptias inter Fridericum

& Ludov. Dor. Sophiam Brandenb. dictus. Rint. 1700. fol.

Dodecas felectiorum thesium. Rint. 1706.

Theses miscellaneæ. Rint. 1707. 4.

Leichenpred. über Jef. III, 1 = 3 auf den Tob Philipp Graben, Heff. Schaumb. Canglen: u. Cams merratho. Rint. 1715. fol.

Profess. u. Pred. Joh. Glockners. Rint. 1716.

Oratio de Jubilæo mystico sub N. T. celebrando, habita tempore Jubilæi Rinteliens. 1721.

Steh. in Actis Jubil. Rint. p. 37.

Rleinschmid (Christoph Ludwig). Ein Sohn Johann Zenrich Rleinschmids, Postmeissters in Wissenhausen und Catharinen Elisabeth, geb. Rückeisen, ist am 19 April 1723 in Wissenhausen geboren. Bon dem Carolino zu Cassel bezog er 1742 die Universität Jena, 1745 Marburg, 1747 abermals Jena und 1748 Rinteln, wo er seine Studien beschioß. (Aus E. D. Wippermanni progr. in Actum examinat. C. L. Kleinschmidii de quæst, an advocatus labores in causa sua &c.) Gegen Eude des Jahrs 1755 wurde er Amtschultzbeiß

beiß zu Lichtenau. Sein eigener Trieb war es, als er im Jahre 1756 aus famtlichen Hefischen Landes ordnungen nach alphabetischer Ordnung einen Auszug zu verfertigen sich entschloß, wozu man bereite 1733. von der Regierung dem chemaligen Rentmeister und nachherigen Oberfchultheiffen zu Ziegenhaun, Sob. Phil. Annrim, den Auftrag gegeben, ber fich auch bas mit bis 1742 beschäftigt hatte, (f. E. P. Ropps Rachr. v. d. Beff. Gericht. I Th. G. 88) Rleinschmids Borhaben fant im Sahr 1759 ben hochsten Benfall Landgrafen Wilhelms VIII, und wurde die Beranlass fung, daß er Anfangs des Jahrs 1763 als Regie rungs-Archivarius nach Cassel kam. 2016 1764 auf bem Landtage zu Caffel ber Untrag ber Landftans be hochsten Orts genehmigt wurde, daß famtliche, fo altere als neuere die Heffen : Caffelische Lande anges hende Berordnungen, ihrem ganzen Inhalt nach, wieder abgebruft und in eine Sammlung gebracht werden mogten; fo konte fur basmal wol Niemand beffer befehligt werden, bies zu Stande zu bringen, als Rleinschmid, der fich damit bereits feit verichiebenen Sahren ein eigenes Studium gemacht hatte, wie bavon zugleich feine zu biefer Sammlung verfers tigte fo nugliche Materienverzeichnise zeugen kon: nen. Unter ber Oberaufficht ber Regierung, wels che ben Hrn. Regierungsrath und Lehnofekretaris us Joh. Fride. Robert jum Revisor bestellte, ges biehe bann bas Werk bahin, bag im Jahr 1767 ber erste Theil bavon erschien, unter folgender Aufs schrift; Sammlung gurftl. Zesischer Landesordnungen und Ausschreiben, nebst das hin gehörigen Erlauterungs : und anderen 7. Band.

Rescripten, Resolutionen, Abschieden, gemeinen Bescheiden und dergleichen, Erster
Theil, welcher dassenige in sich halt, so
von Zeiten der Regierung Zerrn Landgrafen Zenrichs II. bis an das Ende der Regietung Irn. Landgrafen Morigens vom Jahr
1337 bis 1627 ergangen ist, sowohl mit einem chronologischen als alphabetischen Verzeichnist der Materien begleitet; Cassel (1767)
fol. Sodann der: Zweite Theil, welcher dasjenige in sich halt, so von Zeiten der Regiekung Zerrn Landgrafen Wilhelms V. bis
an das Ende der Regierung Irn. Landgr.
Wilhelms VII., von 1627 — 1670 ergangen ist zc. Cassel, (1770 fol.)

Man s. darüber hrn. Schotts unparth. Erit. 2e. 39 St. G. 771 v. Seldows jurist. Bibl. 3 B. S. 332 u. ff. S. 718 u. ff.

Rleinschmid ging am 18 April 1774 ohnvers henratet mit Tobe ab.

Gein Nachfolger in dieser Baterlandischen Arbeit wurde Herr Christian Gerhard Apell (\*), ehemas liger

(\*) Ein Bruder von Ihm ist der zeitige Kreigszahl: amts: Direktor in Cassel, herr Geh. Rath Chrisstoph Friedrich von Apell, von diesem aber ein Sohn: herr David von Apell geb. 1754, Kriegs: und Domanenrath in Cassel, von welchem, ohne Namen, im Druk vorhanden: l'Amour peintre, ou le jaloux dupé: Opéra comique en deux actes, tiré de Moliere; Paris, 1780. 8.

liger Anditeur und feit 1749 Regierungs = Archivas rius, von 1767 im Novemb. an mit bem Charas cter als Rath, und von 1780 als Regierungsrath. Durch beffen Beforgung erschien bon ber bisher unterbrochenen Sammlung ber Dritte Theil. welcher dasjenige in fich halt, fo unter ber Regies rung Hrn. Landgrafen Carls v. J. 1671 bis in b. Sahr 1729 ergangen ift. Caffet (1777) fol. Vierter Theil. welcher basjenige in sich halt, fo bon Zeiten Friderichs I, - v. 3. 1730 bis in bas J. 1751 ergangen ift. Cassel (1782) fol. Sunfter Cheil welcher basjenige in fich halt, fo unter ber Regierung Wilhelms bes VIII v. Sahr 1751

> Geine Starte auch in ber Mufit bewieß Er ba: burch, daß Er zu den auf dem ehemaligen frango. fischen unter Landgr Ariedrich II. in voller Blute gestandenem Theater aufgeführten Stucken: Renaud dans la forét enchantée, ballet héroïpantomime; und: Euthyme & Lyris, ballet pastoralhéroique, die Rompositionen verfertigte. Auch rubrt unter andern von Ihm her: die Rachr u. Unmerk. von den gegebenen Studen auf dem Caffel. Sofe Theater; i. Goth. Theaterfalender v. 1780, G. 276, besal. Die Beschreibung des aufgeführten ftabat mater, in einem Briefe aus Caffel, i. Dagag. b. Mufit, May u. Jun. 1783, G. 595. Dergl. Die Berichtigung der Rapelle gu Caffel; eb. baf. Sept. G. 933. In den Petites Affiches de Cassel, 1784. N. 35 befindet sich von Ihm eine Charrade, und als man fie nicht nach feiner eigenen Autor-Schaft foudern in einigen Minutien verandert einge: ruft, Diefelbe, famt Geinem Bermunderungsfchreis ben barüber, noch einmal in ihrer Mechtheit in Nr. 36.

1751 bis in das Sahr 1760 ergangen ift. Caffel, (1784) fol.

Als Zugabe will ich noch einige bes Namens Rleinschmidt herseßen, von denen ich nur bruchs fückelnde Nachrichten zu ertheilen weiß:

Philipp Rleinschmidt starb als Collega des Casseler Padagogiums, daran er 42 Jahre gedient, 1650 im May, 74 Jahre alt; (Kirch. Nachr.) I. Heßel in progr. dist. Rector. sist. Cassell. 1758, 4. J.V. gedenkt seiner. Vielleicht war er der Baster des Johannes Kleinschmidt, und alsdann solgslich der Urgrosvater des Kintel. Prosessor und Presdigers Nik. Kleinschmidts.

Zerrmann Rleinschmidt war erst Prediger in Erumbach u. seit 1608 Diakonus an der Brüders kirche zu Cassel. Sein Geburts: und Sterbjahr gibt folgendes ihm in dieser Kirche geseite Monus ment:

#### D. O. M. S.

Epitaphium reverendi ac doctiffimi Hermanni Kleinschmidt Diaconi ecclesiæ hujus sidelissimi anno ætatis suæ 37, die 10 Febr. Anni 1613 pie defuncti arque hic in Æde Adelphorum decentibus exequiis sepulti.

#### Defunctus Lectori.

Quid sim, quid suerim, quæris? docet exitus ipse,

Nil, nisi quod nunc sim, pulvis & esca sui. Quid sim, quid suerim, commendat vita sides

Vivo perpetuum qui moriebar homo.
Qualis sim, fuerim? mihi conside Sionis
Lætus in urbe moror, mæstus in orbe sui.
Actave quæ suerint: quæ sint hæc docta cathedra

Testis est hic hominum angelicusque chorus.

Ardua cœlorum fidus mysteria pandi

Chrumbachii Christi Cassiliæque gregi, Linguaque salvisico mea germine pavit eundem

Duxit & ad requiem, qua semel ipse fruor:

Ipse fruor: non est alius: sic mors mini lucrum

Lux mea Christus adest, crux mea tristis abeest.

Certavi, cursum solvi: servata sides est
Justitiæ tandem parta corona mihi.
Cum viduæ septem natos post sata reliqui
Cum quatuor cœli regna beata colo.

Er unterschrieb nebst andern das Consilium, das sich Landgraf Moris von wegen Abschaffung der lustherischen gettesdienstlichen Gebrauche geben ließ; sunsch. Nachr. von 1721, S. 888 u. ff.

Eine Tochter von ihm, Dorothea nahm der Konrekt. M. Chph. Baunemann in Cassel, 1633 b. 25 Jul. zur dritten She. (Rich. Nachr.)

Einer seiner Sohne: M. Zenrich Kleinsschmidt, der 1616 als Rektor an der Schule zu Eschwege gestanden, verhenratete sich in diesem Jahre am 29 Aug. mit Elisabeth, des Aintssschultheissen Val. Zreuls in Lichtenau T. (rappide in h. nupr. Marb. 1616. 4.); und dieses sein Sohn aus derseiben She, Johann Martin Kleinschmidt, 1646 d. 25 May, mit Catharinen Elisabeth, des Kanzlensefretar. Joh. Conr. Cellarius in Marburg T. (Kirch. Rachr.)

Zenrich Kleinschmidt, vielleicht, ber eben gedachte, auch wohl ein anderer, war Prediger in Zierenberg; ein Epicedion in obitum Mauritii, H. L. 1632, stehet in Mausol. Maurit. P. III. p. 31. Bon ihm eine Tochter, Unne Catharine, ist 1639 d. 25 Jul. an den Buchsenschmied Elph. Schulze in Cassel verhenratet worden. (Kirch. Nachr.)

David Rleinschmidt, gebürtig aus Cassel, studirte 1679 zu Marburg und 1681 disputirte er daselbst unter Nik. Prick, de choreis & Caltationibus; dieser ist 1694 als Metropolitan in Spansgenberg gestorben.

Johann Zenrich Rleinschmidt, starb als J. U. L. u. Regier. Prokur. in Sassel, 1682, alt 35 I. 9 M. 5 T. (Kirch. Nachr.)

Vikolaus Rleinschmidt, starb als Kandidat der Rechte, in Cassel 1677 im Upr. 27 J. 19 2B. alt. (Kirch. Rachr.) Johannes Kleinschmidt, seit 1694 Archie varius in Cassel, starb 1722, 74 Jahre alt. (Kirch Nachr.)

Johann Philipp Rleinschmidt, dessen Sohn, geb. 1705, wird 1746 Skabinns and Stadtgericht, darauf Regierungs: und Konsisk. Sekretarius in Sassel, gehet 1754 als Regierungsrath nach Marsburg, wo er 1763 stirbt. Um 10 Dec. 1744 nahm er Catharinen Sophien geb. Rolbin zur She, die 1781, 57 J. u. 6 M. alt in Sassel gesstorben. (Kirch. u. gesamml. Nachr.)

levesahl (Erich Christian), Sohn des Rathsherrn und Kausmanns Joachin Friedrichs Rlevesahl zu Wismar und Barbaren Marien geb. Voigt, am 7 Marz 1745 in Wismar gebohren. Zu Rostok, Jena und Giessen lag er den philosophischen und theologischen Wissenschaften ob, erlangte 1768 in Giessen die Magisterwürde und hielt Vorlesungen, die er am 29 Jul. zum ausserordentlichen Professor der Philosophie, am Ende eben des Jahrs auch zum ordentl. Professor der Geschichte, 1773 aber zum Professdes Maturrechts und der Moral ernanntwurde. Auch bekleidete er hier eine Predigerstelle und ging 1779 als Leining. Dachsb. Superintendent, Ronsissorialrath, Oberpfarrer und Scholarch nach Dürkheim a. d. Sard.

(Mus gefamml. Rachr.)

Christinen Elisabeth Charlotten, bes Heff. Darmstädt. Obersten v. Krug's T. nahm Er 1771 d. 18 Dec. zur She. (Gieff. Wochenbl. 1771, S. 328.)

Rinder von Ihm find:

Charlotte Christine Marie, geb. 1772 b. 28 Sept. (Giest. Wochenbl. 1772, S. 317.)

Johann Friedrich Wilhelm, geb. 1774 b. 5 Sept. (das. 1774, S. 304.)

# Schriften:

Die Geburt und der Tod Jefu, in 2 Predige ten. Gieff. 1766. 4.

Die Weisheit Gottes ben bem frühen Tode der Gerechten, eine Abhandlung mit J. S. Müllers Vorrede. Sieff, 1767. 8.

Rec. i. Erl. g. B. 22 28. 1768, G.337.

Dist. (pro Gr. Mag.) de moralibus quibusdam commercii corporis animæque consectariis; (sub præs. Andr. Bæhmii). Giess. 1768.

Schreiben eines Sohns an seinen Vater über die erhaltene Nachricht vom Tode ihres Königs, hersausgegeben von D Adolphi. Weßlar, 1771.

Orațio de usu quem ex litteris elegantioribus bus capiant studia altiora & præsertim philosophia. Wezlar, 1771. 4.

Sedichte und Abhandlungen. Hamb. 1772.8.

J. C. Gebaueri, novam juris naturalis hiftoriam auxit & edidit Wezlar. 1774 8.

Rec. i. Frf. g. A. 1774, Nr. 59, S. 494. Erl. g. Anm. 1775, 4 St. S. 31. Schotts unp. Crit. 60 St. S. 925.

Die Auferstehung, eine Festpredigt. Gieffen,

Evangelische wichtige Wahrheiten, in Cates chisinus, und einigen anderen Predigten, offentlich vorgetragen. Vasel, 1776. 8. 2 Theile.

Rec. i. Lpz. allgem. Bücherverz. 1778, 1 St. S. 5. Allg. D. Bibl. Anh. v. 25:36. B. 1te Abth. S. 168.

Vorrede zu J. L. F. Arnoldi-prakt. Unters weisung, taubstumme Personen reden und schreiben zu lernen. Giess. 1777. 8.

Unterricht in der chriftl. Religion, mit einem Anhange; zum Besten der Schuljugend in den Hstl. Leiningisch. Landen. Worms, 1782. 8.

Much gab er bie Gieffer Gel. Zeit. und bas. Wochenblat herans.

Rlinga

Rlingler (Anton) ist in Zürch am 2 Aug. 1649. gebohren. Er kam i. J. 1677 als ausserventl. Prosessor der praktischen Philosophie andas Gymnasium nach Zanau, wo er 1678 die orsentliche theologische Prosessur erhielt und barauf am 19 May 1679 (\*) sich in Franccker die theol. Dr. Würde ertheilen ließ. Den Ruf nach Gröningen im Jahr 1680 nahm er nicht an, wohl aber den 1681 als Diakonus zum H. Geist in seine Vaterstadt Jürch. 1684 wurde er hier Pfarrer den S. Peter, und 1688 zum grossen Münster. Er starb i. Aug. 1713.

(Mitgeth. Rachr. f. a. Bafel. Ler. 3 Th. S. 34.)

### Schriften:

Disp. polit. inaug. de dominio eminente; Resp. Alb. à Graffenriedt, Berna-Helvet. Hanov. 1677. 4.

- de fæderibus diversæ religionis principibus; Resp. Jo. Phil. Hackh, Turgov. Helv. Hanov. 1677. 4.
- de statu reipublicæ mixto; Resp. Sam. Sturler, Helv. Bern. Hanov. 1678. 4.
  - de fincerationibus s. fimulationibus & dif-

<sup>(\*) 1677</sup> mare er in Franecker Dr. Theol. geworden, stehet im Basel. Ler.

dissimulationibus pseudo - christiano - politico-Theologorum; Resp. Jo. Henr. Bruch, Bipont. Palat. Hanov. 1678. 4.

Disp. theol. de salute infantum ante susceptum baptisma desunctorum; Resp. Jo. Henr. Deusser, Cass. Hanov. 1678. 4.

Diss. inaug. (pro Gr. Dr.) de gratia Dei salutisera; Franck. 1679. 4.

- personali; Resp. Jo. Henr. Schalich, Scaphusa-Helv. Hanov. 1679. 4.
- de pæna divina peccatorum parentum in eorum liberis, I. Resp. Henr. Schellenberg, Vitod. Helv. Hanov. 1680. 4.
- - II. Resp. Esaias Werlin, Episcopicella - Helv. Hanov. 1680. 4.
- de certamine Michaelis cum diabolo super corpore Mosis; Resp. Jo. Wernh. Schwerdt, Hasso-Kadersens. Hanov. 1681. 4.

Δάδικας Exercitatt. academicar. Tig. 1690.

Ift eine Sammlung feiner akademischen Schriften.

Kriege des Herrn, Auslegung des Buchs Josfua nebst den zwen Tafeln Mosis w. Zurch, 1696s 1704. fol. 3 Theile.

Seiftl.

Geistl. Betrachtungen ben unterschiedenen Un= läffen, in Predigten; Zurch, 1704. 4.

Der gefandte Bote Gottes, über 2 Cor. V.

Erklarung bes Gnabenberufs Zachai.

Bericht von dem Greuel des Selbstmords.

Bericht von der Vorsorge für die Armen, eine Synodale Sermon.

Darmstädt. würklichen Geheimen Raths und Kams merpräsidenten Jakob Christian Rlipsteins (\*) und einer gebornen Thielemann, ist 1747 am

- (\*) Er erlangte 1740 zu Gieffen mit seiner Inaug. Schrift de dominio Rehni die jurift. Licentiatenwurde; wurde darauf Regier. und Ronsissorialsekretar. in Darms stadt; dann Amtmann in Blankenstein; dann Resgierungsrath in Gieffen; dann geheimer Referendarius in Darmstadt; hierauf geheimer Rath und Rammerprassdent daselbst; ferner geheimer Rath und Ranzler der Giesser Regierung und ends lich wieder wurklicher Geh. Rath u. Kammerprassdent in Darmstadt.
- Bon' einem Conr. Jakob Alipstein, Gladebaco-Hast, hat men dist. maug. de jure venandi, Giest. 1714. 4. (f. Gel. Fama, 37 u. 38 Th. S. 64.) Dieser war der Sohn eines Praceptors und Organic

am 4 Mug. zu Darmfradt geboren. 'Bon 1752' bis 1763 wurde er zu Blankenstein, wo sein Baster damals Amtmann war, erzogen und durch Pris vat Informatoren unterrichtet. 1763 ging er nach Gieffen, hörte Mathesis und Philosophie ben Bohm und Thom, in ber Absicht, sich diese Wiffenschaften und beren Ginfluff auf irgend eine Beffimmung fur die Welt bereinft eine Sauptbes Schäftigung fenn ju laffen; anderte aber feinen Ente schluß und wendete fich zur Rechtskunde. Mogen, Roch und Rortholt gaben Ihm darinn Unterricht. Als biefer Curfus nahe geendigt war, horte Er aus Meugierde Borlefungen über die Mineralogie ben Baumern, wurde durch beffen Vorschlag 1767 Sekretarius ben bem in Gieffen neu ers richteten Bergkollegio und besuchte zugleich die Vorlesungen bes Professors Thom über die Kas meralwiffenschaft. Unter bochfter Erlaubnif gieng er 1768 nach Leipzig, wo er ben Schrebern die Rameralwiffenschaft und ben Gehlern bie Chemie stubirte. Von da machte er 1769 eine Reise über Schneberg, Unnaberg und Marienberg nach Freysberg und ließ sich vom Wardein Klozsch im Prosbiren unterrichten, kehrte in eben dem Jahre nach Darmftadt gurut, und ward Uffeffor ben ber Fürftl. Rentkammer. Doch in bem gebachten Jahrebes gleitete er feinen Bater in Gefchaften nach Wien, borte bort Kinanzwissenschaft ben Sonnenfels. Botanik und Mineralogie ben Jaquin, nahm benm

niffen zu Gladenbach, und Bruder des Baters von dem Srn. Geheimen Rath und Kammerprafid. Jatob Chriftian Klipstein. Pater Walchers Unterricht in der Mechanik und ben Jaugsch über die Bienenwirtschaft; besonders aber machte Er es sich zu einem Hauptanliegen, die dort eben in stärkster Bewegung gewesene Rechnungsverbesserungen kennen zu lernen, wohnte den Borlesungen des Rechnungsraths Brand ben und wurde durch denselben dem K. K. Hofrath Purcheberg und dem Minister Graf d. Zinzendorf bekannt. 1771 wurde er zum Referendarius ben der Fürstl. Rentkammer in Darmstadt, und 1772, ben seiner Zurücksunst von Wien, zum Rammerrath ernannt.

Mit einer Tochter bes verstorbenen Hofraths und Amtmanns Schenck zu Wallau, lebt Er in ber She.

(Aus gutig mitgeth. Rachricht. )

Er ist Mitglied der natursorsch. Gesellsch. in Berlin. Daß Er Maschinen ersunden, wodurch das in Dünste ausgelöste Basser ben Schmelzofen die Stelle der Blasedalge vertritt, welche dann der abwechselnden Wirksamkeit nicht ausgesezt sind, die ben den Blasedalgen wegen des öfteren Mangels an nothigem Wasser zur Betreibung eintritt; — dieses wurde gemeldet in der Allgern. Litterat. Zeit. 1785, No. 197. S. 208.

### Schriften:

Grundfage ber Wiffenschaft, Rechnungen volls tommen einzurichten. Lyz. 1778. 8.

Rec. i. Gott. g. M. 1779, S. 1007. Allgem. d. B. 41 B. S. 614.

2665

Abhandlung von Moncpolien.

Sie erhielt ben ber heff. Cass. Gesellsch. des Acterd.
n. d. R. 1777 des Accessit, und ist von hrn. D.
T. F. Kunde, nebst der gekrönten des Magdeburg.
Probsts Just. Sam. Quirl's, in Druc herausges
geben: Cassel, 1778. 8.

Dec. in Hrn. v. Pfeifers Berichtigungen ic 4 B. S. 460; auch von einem Ungenanuten, in der Schrift: Ueber die Monopolien, Hannov. 1779, 8. S. 85 u. ff.

Mineralogische Briefe, 1:4tes St. ober 1 B. Gieff. 1779. 1780. 8.

Rec. i. Frf. g. A. 1779, Ar. 52, S. 412. 1780, Ar. 64 a. 65, S. 509. Gôtt. g. A. 1779, 135 St. S. 1092. 1780, S. 402. 1781, 15 St. S. 118. Er. furt. g. 3. 1779, 91 St. S. 741. 1781, 13 St. S. 102. Jen. g. 3. 1779, 101 St. S. 836. Leipz. allgem. Bucherverz. 1780, 9 St. S. 656. Beck. manns phys. 660n. Bibl. 10 B. S. 406. Allgem. D. B. 40 B. S. 495. 46 B. S. 235.

Fortgefest unter dem Titel:

Mineralogischer Briefwechsel und andere Aufssäße für Freunde der Bergwerkswissenschaften; 2 B. 1 = 3ter Heft, Giess. 1781. 1782. 8. 4ter Heft, das. 1784. 8.

Rec. i. Gott. g. A. 1782, 52 St. S. 424. 1783, 80 St. S. 804. Jen. g. 3. 1782, 25 St. S. 199. 102 St. S. 811. Erl. g. Anm. 1783, 11 St. S. 94. Erf. g. 3. 1783, 19 St S 152. fpz. allgem. Bicherverz. 7 B. 6 St. S. 441. Allgem. D. B. 54 B. S. 467. 64 B. S. 110.

Lehre von Auseinandersegung im Rechnungs: wesen. Eps. 1781. gr. 4.

Mec. i. Gott. g. A. 1782, 45 St. S. 363. Bectamanns phys. ofon. Bibl. 12 B. S. 58. Allgem. D. B. Auh. v. 37:52 B. 3ten Abth. E. 1398.

Ueber die Berhutung bes Kindermords.

Alls man zu Manheim diese Materie gegen einen Preis von 100 Dukaten in eine öffentliche Aufgabe brachte und sich drey Gelehrten, nemlich der Statte halter v. Dahlberg in Ersurt, der Mitter Michaelis in Göttingen und der Hoffammerrath Rigal in Manheim zur Beurtheilung der darüber eingestommenen Schriften verbunden; so gehörte die, welche der Hr. Mitt. Michaelis des Preises würdig erkannte, mit dem Denkspruch: inscidit in scyllam &c. dem Hrn. Kammerrath Alipstein, und sie ist mit noch 2 andern zu Manheim 1784 8. in Druck erschienen

Mec. i. Schotte jur. Bibl. für 1784, 2 Th. S. 350. Allg. d. B. 163 B. S. 83. Allgem Liter. Zeit. 1785, Nro. 55. S. 230. Altorf. Allg. jur. Bibl. 5 B. 1 St.

G. 58.

Nachricht von einem merkwürdigen Uchat mit versteinerten Beeren.

St. i. den neuen Schriften der Berlin. Gesellsch. Nachturforsch. Freunde, 123 Mr. 4 f auch Lichtensbergs Magaz. für das neueste aus d. Phys. u. Naturgesch. 1 B 1 St.

Bevbachtungen und Gebanken über die Lagers stätte und ben Ursprung ber Salfquellen in ber Wetterau.

Steh. i. Heff. Beytrag. j. Gelehrs. 1 B. 1 St. S. 40 u. ff.

Muls

Bultanisches Geburge in ber Gegend: von Bugbach.

Daf. 2 St. G. 251 il. ff.

Ginfalle eines Rameraliften.

Das. 4 St. S. 529 u. ff. 2 B. 1 St. S. 169 u. ff. 2 St. S. 189 u. ff.

Befdreibung einer neuen Dunft = Mafchine.

Steh. in Berlin. Beobacht. u. Entbeck. a. b. Naturi funde, 1 B. 3tes St. Nr. 16.

Borrebe zu J. Z. Mullers (\*) Beschreibung seiner neuersundenen Rechenmaschine. Frf. a. M. 1786. gr. 8.

Rec. i. Allgem. Litt. Zeit. 1786. Nr. 294, S. 490.

(\*) Johann Belfrid Muller, Bef Darinftadtifcher Ingenieur : und Artillerie : Sauptmann ju Bieffen ; auch Landbaumeifter des Dberfürstenthums; von welchem funf feiner Boraltern nach einander die abne liche Stelle befleidet haben , ift 17468. 16 Januar: ju Cleve , wo feln Bater , gegenwartig Ingenieure und Artillerie: Dberffer und Oberbandirefror in Gief fen, damals Breufifcher Rammer: Ingenieur mar ; Gine Tochter des Raths Samb= aebohren . lod, von Duffeldorf, ift feine Mutter. Weil fein Bater von Cleve guerif 1749 nach Frankfurt a. M. als Baunteiffer und fodann 1753 als Ingenieure Major und Bandireftor nach Darmftade fam, id hat der Sohn and an benden Orten Brivatuntere richt, fo wie in Darmftadt nicht weniger am Gus mnafio genoffen. Als fein Bater nach Gieffen jog ; nahm er ihn zwar mit fich, ichitte ihn aber bald wieder in genanntes Gymnafium und lieg ihm dars 7. 23 and: M

neben burch den geschiften Maler Siedler im Beich nen Unweisung geben, ber fich nach einiger Zeit erbot, ibn volfommen ju einen Maler ju bilben, bas fr. Duller aber ausschlug, weil er fich nicht fabig genug glaubte, in diefer Runft bereinft fein Gluf zu machen. Nach Berlauf eines Jahrs gieng er vielmehr nach Bieffen in Drivatunterricht guruf und murbe 1762 jum Radet ben dem bafigen Ars tillerieforps gemacht. Run horte Er mathematis Sche, physische und andere Collegia, furnamlich ben Bobm. Schon fruh reigten ihn die Mechanischen Arbeiten, womit fich fein Bater in Rebenftunden beschäftigte, jur Mechanif, und ob ihn diefer zwar jum Rachfolger in feinem Dienfte bestimmt batte, ihn alfo gar bald jur Bephulfe gebrauchte, wodurch fein Rleis auf die Civil : und Militar. Baufunft ber fonders geleitet murde ; fo verließ ihn boch fein Sang ju jenem Theile ber Mathematif nicht. ne erfte Erfindung mar eine Bindpiftole, aus welt mer feche bis acht ftarte Schuffe hintereinander. obne jedesmal ju laden, blos durch Univannung und Losdrückung eines Sahns, gefcheben folten, Die aber megen ber damit verbundenen Roffen nicht ju Stande getommen ift. (†) Geinen Radettengehalt wendete Br. Muller meiftentheils fur Bucher an. Richt nur fein Bater fondern auch Er felbft maren febr geneigt , durch Reifen feine Rentniffe ju ermeis tern, wenn nur eigene Mittel dazu hingereicht bat doch erhielt er von den Ministern des gande arafen Ludwicks VIII die hofnung ju Musmir fung einer zwelmägigen Unterftugung. Der ploile the Tod diefes Gurften gernichtete nicht allein Die Hofnung, sondern er fah sich auch im Jahr 1769 mit dem größten Theile des Artillerieforps felbit reducirt, nicht weniger bald barauf die Befoldung

<sup>(1)</sup> Sben die Erfindung, Die 1783 ein Uhrmacher in Bien an einer Bindbuchse anbrachte, und wofur dieser vom Raifer eine jahrliche Pension von 600 ft. erhielt.

feines Baters febr vermindert und in feinem fernern Gefuche um Reifegeld verlaffen. In dem ihm noch ubrig gebliebenen Bertrauen, von bem nun auch verstorbenen Pringen George Wilhelm, Dem er nicht unbefannt mar, ein Empfelungsschreis ben an irgend einen Raiferlichen Minifter ober Ge: neral ju erwurten, - weil er Raiferliche Dienfte unter einem Ingenieurforps ju ergreifen gebachte, gieng er nach Darmftadt. Der Bring indeffen behielt ihn als Ingenieur in feinen eigenen Diens ften, gab ihm querft 120, bald bernach 150 Rf. Behalt und die frene Tafel, verficherte ihm auch, daß er ihn zuweilen auf Reifen mitnehmen murde. Das legtere besonders hatte viel Reiz fur Ihn; Er bequemte in Rufficht deffen fich in die Umftande, nahm eine Ihm bald bernach angebotene Baffers bau:Inspettorftelle ju Cleve nicht an und erfeste fich ben notigen Bufchug durch den Unterricht, Den er nebenber einigen jungen leuten in ber Dathefis gab. Im Jahr 1772 befand er fich doun auch murte lich in dem Gefolge des Pringen, als diefer eine Reis fe nach Paris that, wo er mabrend bem dort benna: be fünf Monatlichen Aufenthalte in ber Baufunft und Dechanif möglichft ju profitireu fuchte. gang mit Bufriedenheit des Pringen gefchahe es, als Er 1774 den Untrag von dem Ministerio des regies renden gandgrafen jur Bauverwaltung in Darmftadt mit 300 Kl. Gehalt annahm; Theils aber die Aufe fichten gu einer befferen u. dauerhafteren Bedienung, theils ein dadurch gebahnter Beg, die Banfche feines Baters zu erfüllen, vermogten ihn bagu und auch der Pring ließ auf feiner Seite Ihm die ausgewors fene vorhin ermabnte Befoldung bis an deffen 1782 erfolgtes Lebensende. Ben diefer Stelle verfahe nun fr. Muller jugleich die Dienstgeschafte feines Baters, wegen deffen franklichen Umftande, bepe nahe vollig; und im Jahr 1776 murde er ihm auf Unsuchen unter, Bofnung der Rachfolge ordentlich M 2. abe

adjungirt, auch 1777 mit dem Charafter eines Lands baumeifters verfeben. Unter der zeitigen. Minifter: ichaft bes Arb. v. Mofers mar Dr. Muller einer mit bon benen, welche barum beftigen Berfolguns gen ausgesest gemefen ju feyn fich beflagt, weil fie nicht als Schwäger und Schmeichler fich dem Stolze friechend unterwerfen fonnen, aber aud eben barum unter ben Edlen einen Plag haben. Bermittelft des Schutes , der frn Maller feine fonft beabsichtete Dienstentsetzung sicherte, - bet nemlich , des durchlauchtigften Erbpringen , - er: hielt Er auch im Sahr 1778 bas Datent ale Inge: nieur : und Arrillerie : Sauptmann. Damftadt und verfahe den Baumeifteredienft feines Baters im Dberfurftenthum. Die Ihm fibrige Muffe verwendete Er ju mancherlev mechanischen und phyfifchen Berfichen. Unter andern gerieth Er auf eine Urt febr moblfeiler Brennfpiegel, Die an Groffe alle bisher befannten übertreffen nind aus einer Menge gang fleiner Planfviegel von Glas besteben, welche vermittelft einer besonderen Das fchine fehr leicht, geschwind und gengu in die gehos rige Lage für jede Brennweite gebracht, auch von binten mit einem feiten Rutte in eben ber Lage er halten werden. Er hatte auf diese Beise ein Stut folden Spiegels von wiertel Quabratfuß, mels ches in einer Entfernung von 6 fing Bley fcmolg. in einer Stunde fertig gebracht. Sieben entdefte Er, daß ein gemeiner Spiegel von Blafe, wen et einige Beit im Conneuschein fteben bleibt, trube wird : Er erforschte die Urfache, fand auch ein Dit tel, fie aus dem Bege ju raumen. Db nun gleich nach Geiner Berficherung Diefe Brennfpiegel ben befannten größten Efdirnhaufischen und andern in der Wirfung nichts nachgebenen, bennoch ungleich wohlfeiler zu erhalten find, fo hat Ihn boch bas bald hernach von Achard vermittelft dephlogisties ter fuft entdefte und der Brennspiegelbige gleich Forms

kommende Feuer in der weiteren Ausführung biefer Brennspiegel nachläßig gemacht, wiewohl Er bey mehrerer Muffe und in besseren Umständen die Sas che fortzusegen verspricht.

Weil Er an den zu Betterbeobachtungen bienlichen Barometern manche Berbefferung notia achtete. fo übte Er fich biernachst auch in Berfertigung bergleis chen Inftrumente, um fich folder Theils ju boben: meffungen Theils zu Wetterbeobachtungen bedienen gu fonnen. Da er hierauf nicht felbft ununterbrochen achthaben und in feiner Abmefenheit es Jedem us bertragen fonnte, fo bemubete Er fich, eine Ihr gu erfinden, welche nicht nur diefes verrichten fondern and ber entfernten Sohemeffungen Die Stelle eines amenten Beobachters vertreten follte. Er hatte ben Entwurf hiezu ichon fertia, als Er von des Chans geur abulichen Erfindung Nachricht erhielt und ob er aleich die seinige vollkommener bielt, so blieb dies alles wegen Mangel ber Zeit und ber Roften, Er von feinen geringen Ginfunften nicht beftreiten tonnte, liegen. Gine Bekanntmachung diefer Gache indeffen wird vermutlich von Ihm noch ju erwarten fenn.

Ein bequemes und einfaches Inftrument, die Ausdehe nung der Metalle zu meffen, erfand Er nicht sowohl für die einfachen Metalle, als hanptsächlich in der Absicht, um auch die Ausdehnung gemischter Mestalle, der Steine und anderer Körper zu erforschen.

Die Beranlassung zu seiner Rechenmaschine war folgens de: im Junius 1782 empfieng Er von dem Forst: amte einige, über den kubischen Innhalt der Baumstämme, von Forstbedienten verfertigte Tabellen zur Prüfung. Da Er die Angabe nichtgenau genug fand, so führte Ihn Nachdenken auf ein Mittel solche Tafeln

an machen, ans welchen ber fubische Innhalt ber Baumftamme, die nicht als Cylinder von der mitte leren Dicte bes Baums, foubern als abgeffrigte Re: gel betrachtet werden muffen, vollig genau erfeben werden fonne Er fann auf Vortheile, Diefe La: feln mit der möglichft geringften Dube gu machen und verfiel baben auf eine Abditionsmafchine, ihm baju am bequemften, am wenigsten funftlich; und am einfacheften ju feyn dunfte. Den Entwurf davon brachte Er innerhalb ein paar Wochen ju Stande und wollte nun die Zeichnung bavon einem Drechsler, ber nach berfelben die Dafchine von Solg verfertigen follte, eben übergeben, als Er ge: mahr murbe, daß durch die Maschine, mit nicht fonderlicher Beranderung, auch die Subtraftion perrichtet merben fonne, und weil die Multiplifa: tion und Divifion als vervielfaltigte Abdition und Subtraftion ju betrachten ftebet, fo fann Er einer pollständigen Rechenmaschine nach, suchte mithin Die Schwierigfeiten ju überwinden, welche Undere, ein Leibnin, ein Babn, vor Ihm, daben gefun: ben hatten. Er entwarf einen Dlan nach dem andern. Bald fchienibm ber folgende, bald einer ber vorberger benden beffer; fo, baf Er von jedem einen verhalt: nigmäßigen Rif formiren zu muffen glaubte, in ber Bofnung, daß es fich alebenn am beiten zeigen wurde, welcher jur Ausführung am Schiflichften fep. Weil er ingwischen noch viele Arbeit hieben voraus: fah, fo machte Er fich aus bem Teutschen Mer: Fur die Rechenmaschine des Burtenbergischen Ure: Digers orn. Sabn befannt, um benjenigen von feir nen eigenen Entwurfen gnerft ausznarbeiten, mit ber Geffalt ber Sabnifchen Dafchine am mei ften übereinkommen mögte, in der Borausfegung, bag fr. Babn, nach fo vielen vergeblichen Berfuchen in einer Beit von mehr als feche Jahren auf eine ziemlich einfache und bequeme Ginrichtung ges tommen fevn wurde. Er fand murflich ben Orn. Sabn

Zahn einen feiner Entwurfe, ber ihm fehr nahe mar und diefen arbeitete Er nach einem festgefesten Maafe gluflich aus, hatte alfo der Sahnifden Beschreibung ben Bortheil zu verdanken, daß Er alle feine eigenen Entwurfe durchquarbeiten entübrigt fenn fonnte. Rachdem Er dann mit ber gangen Sache, bis ju Bollendung der Riffe, nur ein Bier: teliahr neben feinen Dienftgeschaften jugebracht, fo übergab Er die Riffe einem geschiften Uhrmacher in Darmftadt, der mit dem Oftobermonate an der Mafchine ju arbeiten anfieng. Als das Gerufte der: felben bennahe fertig, erfuhr fr. Muller von einigen Perfonen, welche die Sahnifche gulegt ver: fertigte Maschine Theils aufferlich gesehen, Theils bavon gehort hatten, daß folche ofters falich recht Diefes machte Ihn aufmertfam und Er murs be auch ben feiner Ginrichtung einen gleichen Fehler . gemahr; boch verbefferte Er ihn bald, ohne deswer gen bas Sauptgeffelle abandern ju burfen. immittelft die Arbeit ben gedachtem Uhrmacher nicht gut von Statten gieng und fr. Muller nicht ftets ben ihm fenn fonnte, fo nahm Er den Uhrmacher: Befellen, den der Deifter gleich Anfangs ju dem Behuf angenommen hatte, nebft noch einem Un: bern , ber erft vier Bochen baben arbeitete, in ber Mitte des Uprile 1783 ju fich ins Saus. Sier brachten fie nach vier Bochen die 4 erften Bie: und da diefe den verlangten Dienft fern fertig, nach allem Bunfde verrichteten, fo fchrieb es Br. Muller an ben Brn. Profeff. Lichtenberg nach Gottingen. Es ericbien ein Auszug diefes Schreit bens in dem Sotting. Magaz. 3ten Jahra. 5 Ct. Bahrend dem ließ Gr. Muller die 6. 774 u. ff. 4 erften Biefern, weil fie ben jenem Uhrmacher aus Mangel ber gehörigen Unterweisung fo oft abgean: bert wurden, daß fie die nothige Dauer nicht hatten. wegwerfen und 4 neue nebft den übrigen to Biefern maleich anfangen.

Um ben Landbaumeisters Dienft fur' bas Dberfurften: thum naber, bequemer und mit mehrerem Rebens verdienfte verrichten ju fonnen, jog Er Unfangs August des genannten Jahrs 1783 nach Gieffen. Er nabm feine Arbeiter mit fich babin, und gegen Ende des Oftobermonats murden die inneren Thei: le der Maschine bis jum Busammenfegen fertig, der gebachte zwepte Urb.iter aber entlaffen, weil nur ber erite (Namens Baller,) jum-Busammensegen geschift mar, bas bann noch in bem namlichen Jah: re foldermaafen vollendet murde, daß nun alle Rechungsarten auf der Daschine traffirt werden fonnten. Eben ber zwepte Urbeiter indeffen hatte unter der öfteren Abwesenhelt des Brn. Mullers in feinen Dienstgefchäften, viele Stude fo schlecht ge: macht, daß die vielen erforderlichen Flickerenen jum Theil feine Dauer verfprachen, jum Theil auch überhaupt einen unangenehmen Gindruf verurfachten fr. Muller beichloß alfo, an beren Stell le neue Stucke verfertigen ju laffen, Diermit fo mohl, als mit noch einigen Berbefferungen anderer Stude, mit dem aufferen Gehaufe, mit der Ber: guldung u. d. gl. brachte ber Arbeiter bis ben 20 Jun. 1784 ju, mo dann die gange Mafchine burche aus mit allem Zubehor endlich vollendet da fand.

Es hat diese Maschine., sagt fr. Miller, "die wicht tigen Borzüge vor der Sahnischen, daß nicht nur damit weit geschwinder als mit jener gerechnet werz den kan, sondern daß sie auch untrüglich ist und die Fehler, welche in deren Behandlung begangen were don, Theils von selbst verbessert, Theils durch den Klang eines Glosgens angezeige: überdies kann darauf nut genannten Zahlen und kleinen Brücken eben so leicht und geschwind als mit gemeinen Zahlen versahren werden.

Mm 24 Jun. des berührten Jahrs 1784 zeigte fr.

Müller die Maschine und ihre innere Einrichtungeinigen Mitgliedern der Köuigl. Societat der Bise
senichaften zu Göttingen privatim, am solgenden Tage aber in einer ausserordentlichen Versammlungderselben, solche, auch in ihren Wirfungen, öse
sentlich vor, worauf in den Göreing, gel. Anz. von.
1784, 120 St. S. 1201 Nachricht davon ertheilt
wurde. In den Hess. Darmstädt Adreg: Kalender
von 1784, S. 235 u. ff. in den T. Merfur, 1784,
März, in das Gothaische Magaz. 2 B. 3tes St.
in die Goth gel. Zeit 1784, S. 579, sind ebensalls Nachrichten eingerüft worden, dis unnmehro die aussührl. Beschreibung samt dem Kupferstiche
davon, mit Hen. Kammerraths Alipstein's Borz rede hervorgegangen ist.

Seit dem 13ten Novemb. des J. 1784 ift Br. Muller aum korrespondirenden Mitgliede von der Gesellschaft der Wissenschaften in Sottingen aufgenommen worden.

Im 7. 1781 verhepratete Et fich mit Johanetten Car it arinen der jungften Lochter des hrn. Efaias Philipp Sabrice von Westerfeld ju Dauernheim im Oberfürstenthum.

Frenh. v. Unigge (Abolph Franz Friedrich Ludwig) ist d. 16 Oktob. 1752 auf seinem Gutein Bredenbek anderthalb Meilen von Hannover geboheren. Sein Vater Philipp Carl Frenh. von Knigge, Herr v. Bredenbeck und Pattensen, Erbeherr auf Levesten und Thale, war in Hannoverisschen Diensten Oberhauptmann, hatte die Calenbergische landschaftliche Nathöstelle im Hofgerichte und war Deputiter der Ritterschaft dieses Fürstensthalb war der Ritterschaft dieses Fürstenschaft dieses Fürstenschaft der Ritterschaft dieses Fürstenschaft dieses Fürstenschaft dieses Fürstenschaft dieses Fü

Disezed by Goo

thumb; auch Dr. ber Rechte, und hat ausser einisgen kleinen philosophischen Abhandlungen geschrieben: eine Diss. inaug. de cattrorum in Germania natura & indole, und eine commentat. academ. de habiru Religionis ad gentes, bende: Gött. 1747 in 4. (\*) Seine Mutter war eine geborne Frenin von Knigge, and dem Hause Thale; eben diese wurde ihm früh durch den Tod entrissen, welcher ihm auch fünf Schwestern raubte, und zwar vier in ihrer zarten Kindheit, die älteste aber, die an den Braunschweigischen Obersorstneister von Löhneisen verhenratet und eine Frau von Talenten und Wissenschaften war, erst während seiner akademischen Sahre.

Bis in sein vierzehntes Jahr genoß er Privats unterricht in seines Baters Hause, und dieser sparte uichts an seiner Erziehung. Er gab ihm geschikte Kosmeister und ließ ihn in Sprachen, Borbes reitungswissenschaften, in schonen Kunsten und auch praktisch in einigen Handwerken unterweisen. Unster seinen Lehrern haben sich die bezoen Brüder Johann Ubolph und Johann August Schlegel in der gelehrten Welt bekannt gemacht. In der Theorie und Pravis der Musik gaben ihm, unter Andern, der konigliche Kapellmeister Palscho in Roppens hagen und ein junger Bach Unterricht. Daben bes mührte sich sein Bater, ihn früh mit der Welt bekannt zu machen, that ein paar Reisen mit ihm und

Jesel V Google

<sup>\*)</sup> Man f. von ihm J. C. Strodemann's Bentr. jur hift d. Gelahrth. 2 Th. S. 59. Hrn. Weid= Uchs Rechtsgel. kep. 1 Th. S. 459.

und verschafte ihm, ben dem groffen Aufwande, ben er machte, Gelegenheit genug, mit allerlen Gatz tungen Menschen umzugehen. Im Jahr 1766 starb aber berfelbe und hinterließ ihm zwar fehr groffe Guter , aber auch eine Laft bon Schulben , welche theils ber Rrieg', Unglutofalle, Gefelligkeit und Frengebigkeit veranlagt hatten, fo, dag bemi Sohne, bis zur Tilgung berselben, nur ein stans besmäßiger Unterhalt, aber feine hofnung übrig blieb, vorerft in ben glanzenden Umftanden, in benen er erzogen worben war, fortzuleben. Geine Bormunber, zween Hannoverifche Geheimerathe, vertraueten Ihn ber Aufficht bes Kammerfefretars Mugepurg an, ber schon mehr junge Ebelleute in Penfion gehabt und gebilbet hatte. Dort genoff Er, nebst beffen Kindern, fehr guten Privatunter: richt in Sprachen , Wiffenschaften und Leibesübuns gen, bis er um Michaelis 1769, alfo in seinem fiebenzehenten Sahre, auf Universitäten nach Bottingen gieng. Nachdem er hier anderthalb Jahre jugebracht und fich zu einer juriftischen Laufbahnt porbereitet hatte, murbe Er ben einer Reise nach Cassel, bom Landgrafen Fridrich II, zum Bofjunter und Uffessor ben ber Kriegs- und Domanenkammer ernannt, bekam aber noch einen anberthalbjahrigen Urlaub, um feine Studien forts aufegen. Diese Zeit brachte er in Gottingen auch gu, horte folde Kollegia, welche Ihn zu bem Fache von Rameral-Wiffenschaften vorbereiten konnten, bes reifete ben Barg, fam im 3. 1772 wieber nach Caffel . und verhenratete fich in dem Sahre baranf mit einer Hofdame ber Frau Landgraffin Philippinen

Aug. Amalie, der Fraulein Zentiette v. Zaumbach, aus Nentershausen, Tochter des verstorbes nen Heff. Rittmeisters ben dem Leib : Kavalleries Regiment, Reinhards v. Baumbach, mit welcher Er in hauslicher Glüffeligkeit lebt und eine Tochter Philippine Auguste Amalie, (geb. 1775) ges zeugt hat, welche zum Stift Obernkirchen einges

fdrieben ift.

Er arbeitete unter bem Minister Wain von Eschert und beffen Nachfolgern fleifig ben ber Rams mer fort, widmete feine Erholungeftunden benichde nen Kunften und vorzüglich ber Musik und Kompos fition (\*), -wurde gur Direktion ber bamale errichs teten, bermalen aber nicht mehr subsistirenden berr-Schaftlichen Tobakefabrike angesest, mar Mitglied ber Gefellschaft des Ackerbaues und der Runfte, und hats te überhaupt fehr gute Aussichten vor fich, als Er, burch feine okonomischen Umftande genotigt, um feine Entlaffung aus hiefigen Dienften bat. Die Umftande. barinn fein Bater Ihm die Guter gelaffen hatte, erfor= berten vorjegt feine Segenwart und nachher oftere Reis fen in fein Vaterland, Dabin gieng Er auch im Sabt 1776 mit ben Seinigen und tehrte bann nach Beffen guruf, hielt fich einige Beit ben feiner Schwiegermutter (Louisen geb. v. Bonneburg hohensteinis Ther

Digged of Google

<sup>(\*)</sup> Unter seinen erften musikalischen Aompositionen, die Er für Kreunde verfertigt hat, welche dieselben dann, weiter als Ihm ofit lieb ist, ausgebreitet haben, mögte Er nur zwölf Klavir: Solo's, einige Duetten, italienische Arien und ein paar deutsche Lieder unter seinem Namen gern herumgehen sehen, dahingegen erkennt Er die Synfonien, Quadro's und Trio's für unvollkommene ingendliche Versuche.

icher Linie aus bem Saufe Reichenfachsen) auf , bes fucte barauf einige Cachfifche Bofe und wurde im S. 1777 von dem Herzoge von Weimar und Gifes nach jum Rammerberen ernannt. In eben bem Sabre that Er, in gewiffen Gofchaften, eine Reife nach Elfas und Lothringen über Sanau, Darinftabt, Manheim und Carleruhe, besuchte biefe Sofe, und ba Er Gich langst einen ruhigen, frenen, wohlfeis Ven und angenehmen Aufenthalt gewünscht hatte, bie Gegenden bes Manns aber Ihm vorzüglich ges fielen; so beschloß Er, Sich in Hanan ober Franks surt festzusegen. Im Sommer bes Jahrs 1777 gog Er also mit seiner Familie nach Zanau, bon da 1780 nady grantfurt, oder vielmehr ben Franks furt in eine landliche Wohnung, feit 1783 aber nach Zeidelberg, wo Er überall im Privatleben feiner Mufe Raum gab.

( Mus autograph. Rachr. )

# Schriften:

(ohne Nam.) Allgemeines System für bas Volk. Nicosia, (Hanau) 1775. 8.

In bieser Schrift, die ein Entwurf eines gröfferent Werks au seyn scheint; sucht der Verfasser die Grundsate einer allgemeinen Volksreligion, welche für alle Sekten, auch für die, welche die Offens barung nicht annähmen, passen-könnte, au bestimmen; woben, ohne allen Betracht auf den wissenschaftlichen Theil derselben, jeder glüklich leben und sterben könnte. Er behauptet: ", alle scientissische Kenntnis in Religionssachen musse nur die Beschäfzigung des Priesterstandes seyn; der Glande werde durch eine unwillkührliche Richtung des Verstandes bee

bestimmt, sey also keiner Gewalt unterworfen; die eingerissene Irreligiosität, Berwirrung und der Mangel an Glauben rühre von dem Ausdringen der Systeme her, und die mehresten Menschen haus delten deswegen hier so schlecht, weil man sie eifriger in dem unterrichtete, was sie wissen, als in dem, mas sie thum sollten, und ihnen zu früh Ausfsichten in eine bessere Welt zeigte, ehe sie ihren Austheil fan dem Glücke der jezigen verdient hatten; überhaupt werde die Religion, welche ganz für das Berz sey, zu kalt, zu sehr als eine Wissenschaft beshandelt, u. d. gl. m.,

Theaterstücke, 1 Th. Hanau n. Offenbach, 1779 2 Th. bas. 1780. 8.

Der erste Theil enthalt: 1) ben Richter, ein Drama in 3 Aufzügen aus dem franzos. des H. Mercier. 2) Warder, ein Drama: in 5 Aufzügen. Der zweyte Theil: 1) Etwas über vaterländische Schauspiele. 2) konise, ein Drama in 5 Aufzügen. gen. 3) Die beyden Geizigen, eine comische Oper, a. d. Franzos.

Six Sonates de Clavecin seul. Frf. 1781.

(ohne Nam.) Uber Jesuiten, Freymaurer und teutsche Rosenkreuzer. 1781. 8.

(ohne Nam.) Der Roman meines Lebens; I Th. Riga, 1781; und eine verbesserte Ausl. davon noch im nämlichen Jahre. 2ter Th. das. 3ter Th. Risga u. Frs. a. M. 1782. 4ter u. lezt. Th. Riga, 1783. 8. das. 1786. 8.

Rec. i. Erf. g. 3. 1781, 3 St. S. 22. Frf. g. A. 1781,

1781, Nr. 43, S. 337. Allgem. d. Bibl. 48 2. S. 151. 50 B. S. 454.

Geschichte Peter Clausens, von bem Berfasser des Romans meines Lebens. 1. 2. Th. Riga, 1783. 3. 11. lest. Th. Frf. a. M. 1785. 8.

Rec i. Allgem Litter. Zeit. 1785, Nro. 255, S. 92.
fpg. allg. Bud. Berg. 8 B. 11 St. & 657.

Sechs Predigten gegen Despotismus, Dumm, heit, Aberglauben, Ungerechtigkeit, Untreue und Müssiggang. herausgegeben von A. Frenherrn von K\*\*\*\*\* Frf. a. M. 1783. 8. 2tc Aust. daf-1785. 8.

Mec. i. Gott. g. A. 1783, 158 St. S. 1591. Allgem. Litt. Zeit. 1785. Nro. 177, S. 114. Allgem. D. Bibl. 57 B. S. 393.

Gesammlete poetische und prosaische kleinere Schriften, 1 Th. Frf. a. M. 1784. 2 Th. das. 1785. 8.

Mec. i. Allgem. Litt. Zeit. 1785, N. 29, S. 126.

Sammlung ausländischer Schauspiele, für die teutsche Bühne umgearbeitet, von U. Frenherrn v. R\*\*\*, 1 Th. Heidelb. 1784. 8.

Rec- i. Leipz. allgem Bucherverz. 8B. 9 St. S. 694.
Allgem. Litt. Zeit. 1785, N. 115, S. 167.

Seche Predigten über Demuth, Sanftmuth, Selenfrieden, Gebet, Wohlthatigkeit und Lolcranz. Heibelb. 1785. 8.

Mec. i. Frf. g. A. 1784, Nr. 97, S. 772. Gôtt. g. A. 1785, 22 St. S. 216. Journal aus Urfstädt; von dem Verfasser bes Journals meines Lebens, 1. 2. St. Frf. a. M. 1785. 3. St. das. 1786. 8.

Rcc. i. Allgem. Litt. Zeit. 1785, N. 247. S. 6d. 1786, N. 2. S. 13. 1787, N. 12 b. S. 110.

In den Musenalmanachs und einigen andern periodischen Schriften, als: Magaz. für Frauenzimmer; Oberrhein. Mannigsalt. Hanauer Magaz. finden sich Gedichte und Aufsähle von ihm, wobey er sich nicht genannt hat. Auch arbeitet er an der allgem. D. Bibl. und anderen Journalen.

nos (Frang). , Sch wurde, , fagt bers felbe, " im Sahr 1764 gu Darmftadt geboren. Meine Eltern, zwar ven niederem Stande, aber baben von unverstellter Rechtschaffenheit, verloren auf teine Beife ihre elterlichen Pflichten aus ben Hugen und beeiferten fich, mir eine foldhe Erzies hung ju geben, bie mich zu einen Chriften und mige lichen Mitglied ber Gesellschaft bildete. Von meis nem fediften Sahre an fdiften fie mich in Die Stadte schule und unterliessen nicht, ob ich gleich Unfa ias blos bagu bestimmt war, bas Backerhand verk meines Baters zu erlernen, mir nebenben eine Pris vatftunde halten ju laffen; ja, fie erkannten es ends lich, von dem Grundfage belebt, daß and ein Handwerker burch Erwerbung verschiebener Kennts niffe bem Staate in feiner Urt nugen tonne, fur guträglich, mich vom zwolften Lebensjahre a: bis etwan gur Beit ber Konfirmation bas gut eingriche tete Gymnafium meiner Vaterftadt besuchen zu laffen. Bier legte ich ben allererften Grund in ben Wife fenschaften unter Unführung bes jegigen Brn. Pfar. rers Rlein (\*) zu Meunkirchen ohnweit Darms fabt, eines Mannes, bem, auch offentlich, une geheuchelten Dant zu zollen, mein Bewiffen mich auffordert. Auf jenen erften Unterricht bauete ich barauf weiter ben bem, nun verewigten, Subrektor globe (\*\*), welcher fich gewiß burch feine Gewis fenhaftigkeit und Umtetreue in' dem Bergen eines jes ben feiner Schaler ein dauerndes Denkmal gestiftet Doch bald rufte ber Zeitpunkt heran, wo ich in diefer meiner Laufbahn abbrechen, und, wie ich schon gefagt, meines Baters Gefchafte ergreifen follte. Allein die Aufmunterung und Zeugniffe, die mir meine Lehrer gaben, waren meinen Eltern, bes ren unverbruchliches Gefez es war, nichts zu fpas ren, was zu ihrer Kinder Vortheil und Frommen gereichte, Untrieb genug, mich einem anderen Stande zu widmen. Ich entschloff mich, Theologi gie ju fubiren und fieng nun an, mich unter andern mit Gifer auf bie bebraifche und griechische Sprache zu legen. Im Sahr 1781 wollte ich bie Akademie

<sup>(\*)</sup> Chriftan Friedrich Alein nämlich; er wurde 1773 Subfourektor des Darmftabt. Padagogiums; f. Gieff. Wochenbl. von dief. I, S 350. nach einis gen Jahren Konrektor, und 1782 kam er als Pres diger nach Neunkirchen.

<sup>(\*)</sup> Joh. Gottlieb flohr verstarb am 18 May 1784 im 41 Jahr seines Alters; (aus freundschaftl. Nachr.)

<sup>7.</sup> Band.

beziehen, indem ich vom Direktor des Pådagogis nind, dem Hrn. Konsisterialrath Wenk, von dessen pådagogischen Sinsisten die neueren Statuten des Symnasiums zeugen, sür tüchtig war erkannt worden. Da aber doch kurz vorher niene brave Mutter gestorben war, und mein dadurch nicht wes nig gebeugter Vater zu seinem Trost mich noch eis nige Zeit den sich behalten zu können wünsichte, so genoß ich noch ein halbes Fahr den Unterricht meisner dortigen Lehrer und kam erst auf Ostern 1782 auf die Universität Giessen.

Die Studien, die zu Bildung eines Theologen erforderlich sind, waren hier freilich mein Hauptausgenmerk. In Evegese kam mir der berühmte Hr. Superint. Schulz, in Kirchengeschichte der jezt zu Leipzig stehende würdige Kr. Superint. D. Rosensmüller treslich zu Statten, und so in anderen Faschern andere würdige Männer; ben dem allem aber waren aus meinem Studienplane die mehr eigentlich so genannte Schulsindien keineswegs ausgeschlossen. Die unsterdichen Werke der Briechen und Römer, von denen ich bereits einen Vorgeschmak bekommen, hatten zu viel Reiz sur mich und Vater Jorazend Empsehlungsandspruch:

— vos exemplaria græca nocturna versate manu. versate diurna, hatte sich zu sehr meiner Seele eingebrüft, als daß ich sie nun auf einmal ganz ausser Ucht hatte lassen können.

Es waren jezt zwen Jahre, feitdem ich bie Sors

Tale ber Gieffer Profefforen befiecht hatte, und nun entschloß ich mich fest, meine akademische Laufbahn auf einer andern Universität zu beschliesen. Aber ich fabe bald zu beutlich , bag es bie Borschung ans berd wollte. Es wurde um eben biefelbe Zeit, namlich uni Oftern bes Jahrs 1784, eine Lehrstelle am Fürstlich = akabemischen Pabagog zu Sieffen of= fen. Auffer anderen Umftanden, Die bamals gang wider mein Erwarten eintraten, suchten mich auch meine guten Freunde bahin ju ftimmen, baf ich Luft und Willen aufferte, auf diese Urt befordert zu were ben .: Es ift leicht zu erachten, bag ich gleich Uns fangs, da ich noch sehr jung war, die Miche und Urbeiten eines folden Uinte, ein Lehrer auf einer offentlichen Schule zu fenn, ben mir reiflich überlegs te: allein, ba ich anberer Scits bebachte, wie es Pflicht fen, auch frühzeitig schon seinem Baterlans be, bem man fo vieles schusdig ift, -- unter andern Wohlthaten führe ich die an, daß binnen ber Zeit meines Studirens Das Epfteiner Ministerial : Stis Pendinn zu geniessen mir vergonnt war, — nach Werniogen seine Krafte zu widmen: ba ich bebachte, wie es bem nach wohl in mancher Hinficht fundlich fenn warde, eine fo trefliche Gelegenheit, Rugen ftiften zu konnen, die fich mir fo baib darbot, vorbenftreis chem zu laffen; fo fand ich mich gendtigt, dem Rath meiner Bertrauten Gebor zu geben. Rach vorhers gegangenem Examen batte ich auch würklich bas Glat, dag burch die Gnade meines Durcht. Fürs ften mir am 4 Man 1784 die Stelle eines viertent Lehrers am Gieffer Padagog übertragen wurde, welche ich aber nur ein halbes Jahr bekleibete, ba id M 2

ich wegen bes erfolgten Todes des altesten Lehrers (Joh. Jak. Ludw. Borck) baselbst zum dritten Lehrer bestellt wurde, Während dieser, obgleich bisher noch kurzen, Zeit meines Umts belehrte mich die Erfahrung von Tag zu Tag, daß der Schulstand zwar mit vielen Muhseeligkeiten verges sellschaftet sen, daß aber manche von Andern um empfundene Frende dieselben ben weitem überwiege, so, daß ich immer mehr Ursache sinde, die Führums gen der gütigen Borsehung zu preisen.

Auf Herbst 1785 schrieb ich ein Programm uns ter bem Titel:

Gebanken über den allgemeinen Mugen ber Geographie und eine zwekmäßige Lehrmethode der selben auf Schulen. 4. "

Roch (Hand). War von Geburt ein Zesse. Als Herzog Heinrich d. jung, von Braunschweig den ersten Krieg wider Hildesheim ansieng, (also schon 1519) diente er bey demselben in diesem Krieg ge und wurde in der Schlacht auf der Lüneburger Heyde gefangen. Auch in dem andern Kriege ges gen Hildesheim und dist zu Sude desselben diente er ihm. In einem Scharmüßel, woden er zum glüklischen Ausgange sehr vieles gethan, wurde er tödlich verwundet; Herzog Heinrich beklagte ihm zwar, stand ihm aber so wenig in seinen Kurkosten ben; so wenig er ihm seine stipulirte Besoldung auszahzlen ließ; doch am Ende erlangte er diese noch mit aros:

groffer Muhe. Er wollte hierauf die herzoglichen Dienste verlaffen, ließ sich aber gleichwohl bereben, zu bleiben, indem der Herzog ihn zum Oberforftmeister auf dem Zarz bestellte. Durch fleifige und gute Verwaltung vermehrte hier Roch die biss her nur etwan 1500 Fl. ertragenen Ginkunfte auf 20000 Fl. Haffund Lebensgefahr indeffen von Seiten berer, die zu biefer Bermehrung fauer faben, bes reitete er fich, fo, daß er fo gar für fein Leben wenig Sicherheit hatte und baher immer unftat, bald an diesem, bald an jenem Orte fich aufhielt. Die Gunft feines Fürsten aber besaff er; nur, ben allem bem, nicht für immer. Sang wiber alles fein Erwarten ließ ber Herzog ihn im J. 1535 nach Wolfenbuttel kommen, und that die Frage an ihn: ob er den Beutel bald voll hatte, bamit er es in ben seinigen streichen konne, und wandte sich ales bald von ihm. Der herzogliche Rath Joh. Hams ftett wollte ben hierüber ganz erschrockenen Roch. zwar bamit troften, als ob ber Bergog gefcherat has be: allein nicht lange hernach zeigte es fich, baf ihm feine Feinde auch noch auf andere Weise bie Abneigung bes Bergogs zu Bege gebracht, benn er gerieth in die Beschuldigung , als ob er es mehr mit des Herzogs Feinden als mit dem Berzoge feis nem herrn halte. Alle Mittel und Wege, alles Bitten um Gehor und Berantwortung war verge bens. Roch entfernte sich also zu einem Beinrich b. Reben in die Graffchaft Schaumburg und bat bas Sahrfeines Dortfenns hindurch ohn Unterlag um fiches res Geleit und Werhor. Er erlangte nichts. Ends lich schrieb er dem Herzoge seine Pflichten auf, wors N 3

auf er, in beffen Abwefenheit, bon Statthaltern und Rathen zu Wolfenbattel Die Untwort bekam, daß sie, von wegen ihres heern, fein Aufdanken annahmen. Doch machte Roch i. 3. 1537, zu feiner mehreren Beruhigung , noch einen Berfuch, ob er durch Bermittelung eines gewiffen Jobsten v. Steinberge ficheres Geleit und Berhor auswurten konne und begab sich daher wieder mehr in die Nabe ber Herzoglichen Lande; aber nicht nur dieser Werfuch mistang abermals, fondern es murden auch andere nachher noch verschiedentlich eingeschlagene Bernittelungen gnrufgewiesen. Unter biefen Um= ftanden, wo noch hinzu kam, daß ber Herzog ihm . alle feine Giter tonfiscirte, und er alfo gar nichts mehr gu hoffen hatte, nahm er noch in gedachtem Sahre 1537 feine Buflucht in fein Vaterland zu Landgras fen Philipp bem Grosmutigen. Er fand Unterfunft, jedod) vor der Sand unter ber Bedingniff, daff er auf Erfordern feiner Sachen halber fich immer der Rechtfertigung unterworfen halten wolle. Roch machte fich hierzu nicht nur volkommen anheischig, fondern rief auch felbst ben Landgrafen um Farbitte ben dem Herzoge von Braunschweig an, daß dieser ibm unter ficherem Geleite feine Verantwortung que gestehen moge. Der Landgraf fagte es ihm zu, burch spuftige Umftande aber verzögerte es fich. Uls immittelft in 3. 1538 in Braunfdweig viele Evans gelifche Stande versammiet waren, wurde auf eins mal eine mit des herzoglichen Marschalls Joachin v. Seggerde Pettschaft versebene Schmachschrift burch den Kanzlenboten öffentlich angeschlagen und Roch darinnen als der allerelyloseste Mensch preis

gemacht. Schwerlich geschahe dies ohne Vorwiffen bes Herzogs. Roch verschmerzte es und wagte vielmehr burch feine fonst angesehene Freunde einen neuen Berfuch, ob er zu feinen Gutern, Roften und Schaben wieder gelangen tonne. Der Bergog schlug schlechterdings alles ab, widmete ihm vielmehr in einem auch im Druk vorhandenen Schreiben an ben Landgrafen und an den Churf. v. Sachsen, von 1540. (f. Bortleders Urf. des d. Rriegs, 1 Th. 6 Cap. 43 6. 992) eine eigene bochftnachtheilige Stelle, wo er ihn immer nicht anders als einen ehrlosen Buben nennt, mit bem alles Bofewichteren fen. Roch, den der landgraf wahrend dem jum Umtmann in Trendelburg gemacht hatte, und ber allerdings beforgt fenn mußte, daß ben feinem jegie gen Fürsten Verdacht über bergleichen Befchuldigung erwett, folglich er aufs neue ein unglütlicher Mann werden toune, brachte bann feine Berantwortung in folgende Druffdrift:

An den Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Philipsen L. z. H. — Hansen Kochs wahrhaftige gründliche Verantwortung und Ableinung aller Ehrenrührigen Anziehungen, Injusten, Schnähes und Scheltwort wider ihn, Herhog Heinrichen von Braunschweig den jüngeren, in seis nem jüngsten Buch in offenem Truck außgangen. Mit wahrhafter Anzeigung der Geschicht, wie und was gestalt er Herzog Henrich, obgenieldten Hanssen Koch gang unschuldiglich und undankbarlich versjagt und alle besselben Güter eingezogen und genoms men hat, und die noch wider Recht vorenthelt.

Et stehet diese Schrift, aus welcher die vorstehende Erzählung genommen ist, auch benm Zoreleder a. D. 1 Ih. 8 Cap. 4 B. S. 1078 u. ff.

Als hiergegen von einem so genannten Meister Juftin von Wahrheitsbrunn ein Libell zum Vorschein fam; so ließ Loch weiterhin drucken:

Un ben Durcht. - L. Philipsen z. S. - mahr: hafftige Verantwortung, grundtliche Ableinung aller ber Schandtlichen Auflag, Schmach und schelts wort, so ihm burch des Meisters aller Lugen ers gebenen ond engnen Subornierten Dichter, in einem gedruckten Gendbrieffe an Hochgebachten Landtgras fen haltend, under erdichten namem eines Nachs richtere, onehrbarlichen, und mit wissentlicher ons warhent und offentlichen Lugen, zugemeffen worden. Sampt repetierung zum Thent beff, fo berfelb Hans Roch in voriger seiner verantwortung, mit allem grund vnd gelimpff, auff Herhog Hennrichen vonn Braunschweig, ber fich nennt ben jungern, Schmach: fdrifft, feiner Chren noturfft halbenn, verschienenen vierhigsten jars im Druck hat ausgehen laffen. 1541: 4.

s. a. Bortleder a. D. 1 Th. 4B. 21 Cap. S. 1449 u. ff

Roch (Christoph (\*) Ludwig) zu Burbach 1718 gebohren. Er nahm am 26 Nov. 1744 in Gies

rized by Google

<sup>(\*)</sup> Chriftian, ift beym frn. G. J. R. Putter in fit. des L. St. R. 2 Th. S. 108, ein Berfeben.

Giessen die juristische Licentiatenwürde an, erlangte allba am 13 Upr. 1745 eine ausservedentliche Professur der Rechte, 1746 eine orz dentliche und zugleich die der Geschichte samt dem Universitäts Widliothekariat, wurde auch in eben dem Jahre Regierungsrath; (Gesaml. Nachr.) Er starb aber schon am 13 Novemb. 1756: (Gött, g. U. 1757; S. 56. Hrn. Weidlichs Nachr. v. Rechtszel. 5 B. S. 274. Biblioth. impart. T. XV. p. 302.) Seine Bibliothek ist der akademischen zu Giessenunter gewissen Bedingungen einverleibt worden; (s. Windheim's philos. Biblioth. 9 B. S. 376.)

# Schriften:

Dist. inaug. (pro Lic.) de jure oppignorationum imperialium speciatim in civitatibus imperialibus occurrentium, von Reichspfandz schaften auf Reichs-Stabten. Giess. 1744. 4.

Progr. de fatis studii juris privati ejusque culta ratione apud Germanos. Giess. 1746. 4.
Rec. i. Allern. Nachr. v. j. B. 6 B. S. 426.

(mit ausgel. Nam.) Ausführlicher Bericht, worin gezeigt wird, daß das dem Afftl. Hause Aessen, Cassel. Linie, ohnlangst in einem Scripto vorszüglich zugeschriebene Erbrecht auf das Herzogthum Brabant ein Fürstl. Samt-Necht sep. 1748. fol.

Ift gegen Joh. Abam Zopp's Debnktion wegen Bra-

Disquisitio de Austregis S. R. J. Procerum, N 5 cumcumprimis Ser. Langr. Hass. Giessæ, 1749. 4. Rec. i. Frf. g. U. 1750, Rr. 14. Allern. Nachr. v. j. B. 8 B. S. 720.

(mit ausgel. Nam.) Beurkundete Nachricht von dem Teutsch Drbend Kauß und Commende Schiffenberg, wie auch denen übrigen im Fürstensthum Hessen gelegenen Ordensgütern, worinnen der seiben laubsäßiger Zustand nach der ohnveränderten Grundverfassung des Fürstenthums Hessen dargesthan, und die Ersorderung eines Commenthurs der Commende Schiffenberg, wie auch der Seinigen zu Leistung der Erds und Laudeshuldigung gerechtsfertigt, sodann das den dieser Sache allenfalls Plas greisende forum angezeigt wird. 1752. fol. anderer Ih. 1755. fol.

Rec. i. Gott g. 2l. 1755, 56 St. G. 520. Samb. fr. Urth. u. Rachr. 1755, 48 St. G. 378.

Roch (Johann Philipp). War ein Sohn des gewesenen Hess. Cassel. Kammerraths ben der Saline zu Mauheim, Joh. George Rochs, und am 9 Februar 17.18 allda geboren. Unter dem Rektor Langsdorf genoß er vier Jahre lang Unterzicht an der Schule zu Friedberg, hierauf ben seiznem Anderwandten, dem Pfarrer Greding zu Spizzaltheim im Hanan: Lichtenbergischen, fürnämlich in den Ansangsgründen der Gottedgelahrtheit, sodann auf der Universität Giessen und Jena (\*). Ende des Jahrs

(\*) Zu Jena disputirte er unter Fridr. Chr. 2006.

Jahrs 1742 wurde er Prediger ben der lutherisschen Semeinde zu Mauheim. Um 28 Februar 1743 nahm er noch erst in Giessen die Magisters Wirde an. 1757 kam er als Prediger nach Bies der und 1760 solgte er dem Ruse der Kaiserlichen Burg Kriedberg als Kirchen-Inspektor. Um 27 August 1781 starb er. Er hatte sich zwehmal verheyratet: 1) 1745 d. 13 Jul. mit Johannen Catharinen Christianen, des Hanauschen Kamsmersefretarins Joh. Wolpr. Sandwercks Tochter; sie starb am 18 Apr. 1756. 2) 1756 d. 6 Dec. mit einer Namens Küdigern, die ihn nur eine kurze Zeit überlebt.

(Theils aus Famil. Theils aus andern freundschaftl.

### Er Schrieb!

Sylloge thesium miscellan. ex variis philosophiæ partibus excerptar. pro summis in Philosohonor. (Præs. Jo. Lud. Aleseld) Giessæ, 1743. 4.

Lex positiva divina eaque universalis non chimæra, s. tractatio philos. mor, qua possibilitas s. veritas dictæ notionis & inde oriundi juris divini positivi universalis, nec non utriusque actualitas ex principiis indubiis, nexu legitimo proponitur ac demonstratur. Giess. 1743. 4.

Rec. i. Fortgef. S. v. M. u. R. T. S. 1743, S. 986 u. ff.

The=

über Meditatt. jur. nat. de protestationibus & confensu præsumto, 1740, 4. und unter Jo. Wish. Baumer, de justiția divina, 1741. 4. Theologisches Sendschreiben von dem erhabes nen Charakter eines achten Jubelpriesters und dem feltenen Gluk der Gemeinde, welche seine klugen Führungen geniesset; an Hrn. Helfr. Eberh. Keipf, Oberpfarrern und Consistorialen der Kais. u. Reiches stadt Friedberg. Frf. a. M. 1759. 8.

f. a. Fresenius Pastoral Gamml. 23 Th. G. 307 u. ff.

Die abgefallene Erone eines Landes in dem Berluft eines gerechten Regenten, ben der Landess Trauer über den — Hintritt Landgr. Wilhelms VIII zu Heffen. 1761. 8.

Der driftliche Graf, nebst monatlichen Benstragen und Sammlungen, zu Förderung des wahs ren Christenthums. Ff. 1762-1763. 8.

Erbauliche Betrachtungen über die Berg-Pres bigt Jesu, mit einer Vorrede Jo. Herrm. Bens ners; 3 Theile. Giess. 1774. 8.

Roch (Johann Christoph) ist 1732 b. 8 Marz zu Mengeringhausen im Waldeckischen, wo sein Water Johann Friedrich Roch Burgermeister (\*) gewesen, geboren. Von 1748 an, da Er die Schu-

<sup>(\*)</sup> Dies kan ich aus glaubwurdigen Kirchennachrichten naher bestimmen. Dieser, des hrn. Kanglers Roch Bater, seiner Profesion nach ein Schumacher, war damals Stadt Senior, ist aber auch Kirchen Brov

Schule feiner Baterftabt verlaffen, ftubirte Er auf bem Gunnafio zu Ofnabrut und feit 1751 auf ber Universität Jena. 1754 wollte Er nach zurütges legten akademischen Jahren sich ber Abvokatur ersgeben und wurde auch wurklich von ber Fürstl. Schwarzburgischen Regierung zu Rudolftabt als Aboveat aufgenommen; auf Unrathen eines grofs fen Macenaten und anderer Gonner aber anderte Er diefes Vorhaben und beschloff, sich gang und gar bem akabemischen Leben zu widmen. Er fieng an, fich in gelehrten Schriften zu zeigen und ward ein Mitarbeiter an ber Jenaifchen gelehrten Beistung, worinnen Er bie juriftischen Recensionen beforgte. Im Jahr 1756, nach angenommener juristischen Dottorwurde, fieng Er an, juristis fche Vorlefungen zu halten. Mit bem Sahre 1759 wurde er als vierter ordentl. Professor det Rechte nach Gieffen berufen und von bem Furften Joh. Friedrich von Schwarzb. Rudolstadt erhielt Er die Zofpfalzgrafenwürde. Jedoch, ehe er noch zu Giessen anlangte, starben die beyden dasigen Rechtslehrer Höpfner und Jenichen, so, daß man Ihm ben seiner Ankunft sogleich die dritte Stelle anwieß. 1763 wurde er jum zwenten Rechtslehrer unb

Provifor, Stadtspfennigmeifter und zulezt Burgers meifter gewesen. Die Kran Mutter bes hen Kanzelers hieß Marie Magdalene, war eine geborne Bfau, geburtig von Corbach. Die Grosältern väterlicher Seite waren: George Roch, ein Burger zu Mengeringhausen und Pedell ben Furikl Nes gierung, und Anne Gertrnd, gebohrne Efting. (Wie gesagt, aus glaubwurd. Kirchennachr.)

und zum Hess. Darmstädt. Zofrath ernannt, Ihm auch 1764 das Universitäts. Syndikat übertras gen. Um Ende des Jahrs 1771, nach dem Ubs sterben Kortholts, erhielt Er die oberste Rechtslehs rerstelle und das Vicekanzlevamt ben der Univers sität. 1773 ernannte sein Fürst Ihn zum Geheis men-Kath und 1782 unterm 28 Oktob. zum würklichen Universitäts Kanzler.

(f. C. G. Buderi progr. ad Clem. past. de sententia & re jud. s, de suribus vicarior, in Imp. Rom. singulariter sic dicto; Jenæ, 1756. 4 Anch frn. Weide Liche Biogr. Rachr. v. jestleb, Rechtsgel. i. L. x Th. S. 414.)

Zween Sohne bes Hrn. Kanzlers tragen bereits bie juristische Dektorwurde; von dem einen, Hrn. Zeinrich Wilhelm Roch hat man im Drukt, über die Socialische Cautel, Gieff. 1786. 8.

(Rec. i. Frf. g. A. 1785, Nr. 91. S. 721. Erl. g. A. 1786, 10 St. S. 91. Allgem. Litt Zeit. 1786, No. 142. S. 515. Alüber's fl. jur. Bibl. 3 St. Schotts Bibl. d. neuest. jur. Litt. für 1786, 1 Th. E. 28.)

Der Andere, Hr. Christian Franz Roch, geb. 1764 im Januar. kommt unter dem Schrift tenverzeichnisse des Hrn. Waters 1784 mit seiner Inauguraldiss. vor.

Gine Tochter des Hrn. Kanzlers, Johannette Ernestine Sophie, wurde Ihm 1766 und eine andere, Wilhelmine Louise, 1771 geboren. (Gesamml. Rachr.)

Schrift

# Schriften:

Commentatio de publico ob mortem virorum de Republica bene meritorum luctu. Jenz, 1754. 4.

Meditationes juridicæ de constitutionibus principum, Jenæ, 1754. 4.

Rec. i. Allern. Radr. v. jur. B. 10 B. G. 253.

Meditatio de evictione in donatione non indistructe præstanda, dissertationi de evictione in donatione remuneratoria non præstanda, Jenæ nuper habitæ (à Jo. Wunderlich) opposita. Jenæ, 1754. 4.

Rec. a. D. G. 377.

Diss. inaug. (pro Gr. Dr.) de evictione in donatione non indistincte præstanda (sub præs. Joh. Wilh. Dietmari) Jenæ, 1756. 4

Rec. i. Gott. g. Al. 1756, 69 St. S. 581. Hamb. Ber. 1756 . 43 St.

Es ist diese Diff. von furz vorstehender Medie. unterzischieden, denn Wunderlich's Respondent Friede. Aust. Oldenbruch, oder vielmehr Wunderlich selbst, hatte 1754 Norata ad meditationem &c hers ausgegeben; und diese sucht hr Roch bier in der Diff. zu widerlegen, ohne jedoch seinen Widersascher zu nennen Sie kam auch als eine Commentatio heraus, Giesse, 1774. 4.

Specimen Compendii pandectarum, titulum de successione ab intestato exhibens. Acc. Meditationes ad Schaumburgii Compend. Digeflor. Jenæ, 1757. 8.

Rec. i. Gott. g. 21. 1757, 34 St. G. 337.

Diss. de prædio urbano & rustico. Jenæ, 1757. 4.

Und als eine Commentatio, Gieff. 1774. 4.

Institutiones juris criminalis, Jenæ, 1758. 8. ed. 2da ib. 1763. 8. 3ia insigniter aucta, ib. 1770. 8. 4ta denuo emendata & insigniter aucta, ib. 1775. 8. 5tal, in duas partes divisa, ib. 1779. 8. 6ta denuo emendata & aucta, ib. 1783 5. 7ma ib. 1785. 8.

Mec. i. Gott. g. A. 1759, 7 St. S. 71. Erl. g. A. 1769, 50 St. S. 393. Gieff. gel. Zeit. 1769, Nr. 75, S 602. Allgem. D. B. 16 B. S. 235. Schotts unp. Erit. 15 St. S. 387. (\*) 92 St. S. 134. 162 St. S. 115. Deff. Biblioth. d. neuest. jur. Litt. sur 1783, 1 Th. S. 70.

In den gu Berlin 1786 herausgefommenen Renen Litz teraturbriefen, 1 B. im zen Brief ift auch die Rei de von des Hrn. Kanglers Buche.

Sendschreiben an Hrn. Regierungs-Rath von K\*\* (Kruse) in D\*\* (Darmstadt) worin die Frage:

(\*) In einer Zuschrift an Hrn. Schott melbete Hr. Roch, daß es ihm bocht unerwartet gewesen, wenn er bier in feiner Eirt. ben Beurtbeilung seiner Streitigkeit über die Eintheilung des Concubinats, in den beständigen und gertrennlichen, eine solche Idee ihm unterlegte, die er niemals mir dem Concubinate verfnupst habe; und es verlangte also Hr. Roch, daß Herr Schott die ihm ausgedurdete Idee entweder beweise oder den Punkt zurüschenden. Hr. Schott antwoetete bierauf im 17ten St. der angez. Erit. S. 664 u. ff.

in wie fern dem durch die Marter oder Bedräuung derselben erpresten und nachhero vom Inquisiten ratissierten Bekänntniss zu glanden sen, daß man denselben darauf verurtheilen könne? pragmatisch abgehandelt, verschiedene Articuls der P. H. G. D. Kans. Carls V. erläutert, und die Lehre de suggestionibus in processu criminali erdrtert sind, von D. K\*\* (Roch), Giess. u. Frs. 1764. 4.

Nec. i. Gieff. woch. Ang. 1764, S. 124. Gott. g. M. 1764, 59 St. S. 479. Erl. g. A. 1764, 16 St. S. 125. v. Selcow's jur. Bibl. 4 St. S. 921.

Es ift dies Sendschreiben auch dem jurift. Magaz. here ausgeg. von D. Jo. Chrn. Siebenkees, Jena. 1783. 8. 2ren B. unter Nr. XIV. einverleibt.

Rechtliche Gebancken von der Gerichtbarkeit der Universitäten, besonders der Universität Giese sen, in realibus; wie auch: von der Unstattlasztigkeit der Reconvention eines Academici vor eisnem andern Richter. Giess. 1764. 4.

Rec i. Gott. g. A. 1764, 113 St. S. 916. Erl.g. A. 1764, 45 St. S. 355. v. Selcow's jur. Bibl. 4 St. S. 924.

Progr. de primis constitutionis criminalis Bambergensis editionibus. Giess. 1765. 4.

Rec. i. Gieff. woch. Unz. 1765, G. 83. Gott. g. M. 1765, 28 St. G. 231. Man vergl. auch G. 1068 u. ff. Erl. g. A. 1765, 16 St. G. 135.

— fist. examen novæ in computatione graduum canonica inventæ regulæ. Giest. 1765. 4.

Res. i. Gott. g. 21. 1766, 137 St. S. 1094. Erl. g. B. 1766, 41 B. S. 645.

7. Band.

31

Ift gegen hrn. G. J. Rath G. L. Bohmer in Got tingen, ber in seinen Grundsagen des geistl. Rechts ben ber kanonischen Zahlungsart ber Bermandsschaftsgrade in ungleicher Seitenlinie folgende Regel festjezt: Quot gradibus proximior & remotior in linea collaterali inæquali distat a stipite communi, tot gradibus uterque inter se conjunctus est.

Es fehet bas Progr. auch in f. Opusculis jur. canon.

Diss. de foro heredis; Resp. (pro Lic.) Carol. Frider. Seiserheld, Hala Suev. Giess. 1765.
4. Rec. ib. 1771. 4.

Rec. i. Gieff. wod. A. 1765, S. 245. Gott. g A. 1765, 133 St. S. 1066.

— de liberis suis heredibus ad probationem abstentionis non obligatis; Resp. (pro Gr. Dr.) Car. Phil. Scheurer, Wezlar, Giess. 1766. 4. Rec. ib. 1767. 4.

Rec. i. Gott. g. Al. 1766, 137 St. G. 1095.

— de mercibus in commissionem datis, von Commissions Warren; Resp. Auct. Gerh. Dominic. Mettingh, Mono Frf. Giess. 1766.

Rec. i. Frf. g. A. 1766, 26 St. Gott. g. A. 1766, 137 St. S. 1095.

Succession ab intestato civilis in suas classes nova methodo redacta. Giess. 1768. 8...

Ist eine neue Bearbeitung seines 1757 herausgegeber nen Abrisses dieser Materie, die gegenwärtige Auflage also eigentlich die zwote.

Rec. i. Rrit. Worterb, ub. jur. G. 2 Alphab. S. 85.

Schotts Crit. 2c. 6 St. S. 504. Gott. g. 2. 1768, 35 St. S. 273. Erl. g. 2. 1767, 43 St. S. 337.

Ed. 3ia, Gieff. 1772. 8.

Rec. i. Erl. g. A. 1772, 28 St. S. 268. Schott's Erit. 40 St. S. 924. Allgem. D. Bibl. 19 B. S. 547.

Ed. 4ta tert. duplo auftior. Gieff. 1776. 8,

Rec. i. Schott's ii. C. 68 St. S. 751. Lemg. auserlef. Bibl. 11 B. S. 92. Gmelin's n. Ælfafe fers neueft. jur. Litt. 2 B. Allgem. b. B. 35 B. S. 442. 36 B. S. 416.

Ed. 5ta denuo aucta. Gieff. 1780. 8.

Bec. i. Scott's u. C. 92 Ct. S. 148. Schnaus berte jur. Bibl. i G. G. 62.

- Ed. 6ta denuo aucta, Gieff. 1786. 81

Ret. i. Allgem. Litt. Zeit. 1786, N. 183. S. 217.

Halds ober peinliche Gerichtsverdnung Raiser Carls V. und des H. Reichs, nach der Origis nal-Ausgabe vom Jahr 1533 auf das genäueste absgedrukt und mit der zweiten Ausgabe vom J. 1534 verglichen, nehst dem Horixischen Programma: wahre Veranlassung der P. H. G. D., und einer Vorrede, worinn der Werth und Nutsen dieser Ausgabe gezeigt und zu der gelehrten Geschichte des tentschen peinlichen Rechts zuverläßige Nachrichten mitgetheilt werden. Giess. 1769. 8.

Rec. i. v. Selchows jur. Bibl. 3 B. S. 720. Allgem. D. B. 18 B. S. 186. Erl. g. A. 1769, 51 St. S. 401. Krit. Wörterb. úb. jur. S. 4 Alph. S. 83. vergl. S. 101. Gieff. g. 3. 1769, Nr. 76. S. 607. Schott's u. Erit. 11 St. S. 7. u. ff.

ate Musg. vermehrt, Bieff. 1773. 8.

Rec. i. Allgem. D. B. Unh. 3. 13:24 B. 2te Abth. S. 1101. Schott's u. C. 53 St. S. 263.

3te Musg. Gieff. 1781. 8.

Jo. Nic. Hertii Tr. jur. publ. de statuum Imp. R. G. jure reformandi juxta temporum seriem compositionis scilicet Passavinæ & pacis Westphalicæ, in supplem. Commentatt atque Opuscul. Hertianorum denuo recudi curavit, cum præf. Frs. 1771. 4.

Rec. i. Gott. g. A. 1772, 49 St. S. 408. Lemg. auserl. Bibl. 1 B. S. 376.

Diss. de beneficio excussionis terrio hypothecæ specialis possessori competente ad Nov. IV. & CXII. Resp. Gerh. Jul. Kuihnell, Regim. Neowedani Secretar. Giess. 1771. 4.

Rec. i. Erl. g. A. 1772. 40 St. S, 407. Schott's u. C. 33 St. S. 266.

- de pecunia ad emendum credita priviegiata & non privilegiata; Resp. (pro Gr. Dr.)
  - (\*) Gegen biese Schottische Recension erschien: Kurge Beantwortung des abentheurlichen Gewasches des frn Prof Schott's in keipzig im eilsten Stück seiner Citif, zum beliedigen Gebrauch desselben als ein Beptrag zu besagtem Stück abgedruft aus der Giefiner gel. Zeit. Nr. 103 u. 104. Erf. u. Leipz. 1780. 8. s. Schott's u. C. 14 St. S. 361. und weiter; 18 St. S. 750 u. ss.

Jo. Geo. Fridr.' Rumpel, Mono-Frf. Giess. 1772. 4.

Rec. i. Erl. g. A. 1772, 40 St. G. 408. Schott's u. C. 38 St. 744.

Diss. de jure revolutionis s. recadentiæ; Resp. (200 Gr. Dr.) Car. Frid. Luther, (\*) Ser. Han. Landgr. à Consiliis aulicus. Giess. 1772. 4. Rec. ib. 1784. 4.

Nec, i. Erl. g. A. 1772, 40 St. S. 497. Schott's u. E. 36 St. S. 553.

Progr. de breviatio Extravagantium Bernardi Circæ, Cod. Mst. membran, Biblioth, acad. Giessens. Giess. 1772. 4.

Steh. a. in f. Opusculis jur. canon,

#### D 3

TIF

Direction Goog

(\*) Carl Friedrich Luther, in gerader Linie vou D. Mart. kuther abstammend, ift 1741 b. 3 Oftob. in Rrf. a. D. geboren. Gein Bater D. Benr. Ebrenfe. Luther ift Burtemb. wurfl. Sofrath und Refident in Frf. a. M. feine Mutter Anne Margarethe, eine geb. Waltern. Mus bem Unterrichte von Saustehrern fam er 1756 auf das Braunfchm. Coll. Carol. u 1761 auf die Univ. Tubingen. 1764 gieng er nach Wien, wo er des Reichshofr. v. Genfens berg's Privatunterweisungen, die er feinem 5rn. Sohne gab, beywohnte; und nach 3 Jahren nach Frankfurt guruf. Ginige Zeit vor feiner mit obiger Streitschrift erwurtten Doftorpromotion gab der Durchl. Landgraf von Beff. Darmft. ihm ben Cha: rafter eines hofraths; (fo berichtet Er Selbft in bem Rochischen Progr. de breviario Extravag. B. Circa. )

Ift auch mit vorstehender Diff. de jure revolutionis vereinigt wieder gedruft, Gieff. 1784. 4.

Rec. i. Erl. g. A. 1772, 28 St. G. 268. Schott's u. C. 36 St. C. 557.

Progr. de Innocentii III. P. R. collectione Decretalium prima, inter antiquas tertia, Cod. Mst. Membran, Biblioth. acad. Giessens, Giess. 1772-4:

Steh. a. in f. Opusculis jur. canon.

Rec. i. Etl. g. 4, 1772, 28 St. S. 269. Schott's
4. C. 38 St. S. 748.

— de Bonifacii VIII. P. R. fexto Decretal, libro, Cod. Mst. membran, Biblioth, acad, Giessens, Giess. 1772. 4.

Stell. a. i. f. opufc. jur. canon.

Rec. i. Erl. g. Al. 1772, 28. St. S. 269. Schott's u. C. 38 St. S. 750.

de Codice Msto Institutt. Just, imp. ad mare Balticum reperto. Giess, 1772. 4.

Mec. i. Frf. g. A. 1772, Mr. 47, S. 374. Schott's u. C. 41 St. S. 82.

Theses jurid, inaugurales; Resp. Joh. Just. Lehr, Mceno-Frf. Giess. 1772. 4.

Diff, de restamento per matrimonium vel nullo vel rupto, ad Resorm. Frs. P. IV. Tit. IX. & P. III. Tit. IV. §. 7. Resp. Wilh. Car. Ludov. Moors, Meno-Frs. Giess. 1773. 4.

Rec. 1. Schott's u. C. 50 St. G. 940.

Diff.

Diss. de eo quod justum est circa delationem juramenti litis decisorii tam secundum jus commune quam secundum statut. Francos. P. 1. Tit. XXXIX; Resp. Franc. Siegler, Mono-Frs. Giess. 1773. 4.

— de alienatione bonorum uxoriorum partim valida partim invalida ex jure præcipue Francofurtano; Resp. Auch (pro Lic.) jo. Phil. Elisa Fresenius, Mæno-Frf. Giess. 1773. 4.

Rec. i. Schott's u. C. 56 St. G. 563.

— de quæstione: quatenus indossatrio exceptiones ex persona indossatris opponi que ant? Resp. (pro Lic.) Jo. Dan. Rumpel, Mcono Frs. Giess. 1773. 4. ib. 1780. 4.

Rec. i. Schott's u. C. 53 St. S. 274.

de quæstione: an post hereditatem tum benesicio legis & inventarii aditam quoad debitorum socialium exfolutionem jure Francosurtensi hereditatis renunciationi adhuc locus sit nec ne? Resp. (pro Lic.) Auct. Jon. Klingenheimer, Mœno-Frs. Giess. 1773. 4.

Rec. i. Schott's u. C. 55 St. G. 451.

Opuscula juris canonici, Compendium Bechmerianum illustrantia. Giess. 1774. 8.

Muffer den hier wieder eingeruften vier einzelnen Programmen, ben denen es furz vorhin bemerkt ftebet, find hier folgende Auffage neu: 1) de secundis nuptils non benedicendis ad C. 3. X. de sec, nupt. 2) primæ lineæ provisionum beneficiorum ecclesalita-

Ľ

corum in genere. 3) ut eingerüft: Landesfürfit. Privilegium, wodurch den Ev. Resonnirren Ein: wohnern in Darmstadt ein freies und öffentliches Religions, Exercitium ertheilt ist, d. d. 26 October 1771.

Nec. i. Frf. g. M. 1774, Rr. 33, S. 273. Schott's u. C. 55 St. S. 429, u. ff. Allgem, d. B. 30 B. S. 194.

in subhastatione hypothecæ non excludendo, occasione Ref. Frf. P. 1. Tir. XLVI. § 4. & 8. Resp. Jo. Isac. Hosmann, Mæno-Frf. Giess. 1774. 4.

— de citatione edictali cautioni ab heredibus peregrinis præstandæ surrogata, occas. Reform. F.f. P. VI. Tit. II. § 3. 5 & 6. orta; Resp. Phil. Car. Diehl, Mæno Frf. Giess. 1774. 4.

Mec. i. Frf. g. A. 1774, Mr. 95, S. 792. Schott's

Anleitung zu Defensionsschriften, nebst Musstern. Gieff: 1775. 8. 2te vermehrte Aufl. Sas. 1779. 8.

Rec i Schort's u. C. 62 St. 110. 94 St. S. 349. Sott g A. 1775, 109 St. S. 939. Allgem. D. B. 32 B. S 421. Erfurt g. 3. 1779, 48 St. S. 397. Rurnb. g. 3. 1779, 101 St. S. 813.

Progr. de conspectu testatoris ad L. 9. C. de testam. Giess. 1775. 4.

Rec. i. Erl. g. A. 1776, 14 St. S. 134. Schott's u. C. 63 St. S. 273. Gmelin und Elfaffers u. jur. Litt. 1 B.

Diff. de votis duplo majoribus ad C. 40. X. de elect. Resp. Auct. Jo. Andr. Schiebeler, Canon. Hamburg. Giess. 1776. 4.

Sie stehet auch in Thesauro jur. eccles. potiss. germ. ex edit. Ant. Schmidt, Bamb. & Wirceb. 1779, 4. T. VII. Num. XI.

Rec. i. Schott's u. C. 66 St. S. 566. Gmelins u. Elfaffers u. jur. Litt. 2 B.

Decas positionum ex jure civili. Giess. 1776. 4.

Dist. de foro competente provocationis ex lege Distamari, tam secundum jus commune quam Ordinationem cameralem; Resp. Jo. With. Besterer, Wezlar. Giess. 1777. 4.

Ist gegen des verstorbenen Preust. Geh Tribunglraths
Jo. Hartwig Reuters in Halle 1751 vertheidigte
Rathederschrift: de foro competente provocationum,
ex practica L. Diff. 5 C. de ingen. manum. & L.
si. contendat, 28 D. de Fidej.

Rec. i. Schott's u. C. 76 St. G. 548.

Progr. de sacris religionis internis & externis; Giess. 1779. 4.

Es wird hier des Hrn. GJR. Geo. Ludw Bohmer's 1. 2. 11. 3ter S. der Princip, jur. canon. unter die Censur genommen. Hr. Bohmer sucht in der weite läuftigen Borrede zu der 4ten Ausg. dieser princip. jur. canon. Gött 1779. 8. dies Zochische Prograu beantworten.

Rec.

Darento Goo

Rec. i. Schott's u. E: 88 St. G. 764.

(ohne Nam.) Brutalia juris für alle Menschenkinder, besonders aber für die Facultisten, lustig und lieblich zu lesen, 1 St. Colln, ben Pet. Marteau, 1779. 8.

Rec. i. Allgeni. d. B. 44 B. G. 440.

Diss. de præscriptione restitutionis in integrum; Resp. Jo. Dav. Reichhardt, Mæno-Frf. Giess. 1780. 4. Rec. ib. 1785. 4.

Hierinn ift besonders des Chrn. Friedr. Glück's ju Halle 1776 unter Jo Chrn. Woltar gehaltene Doktordift, de via perendæ restitutionis in integrum &c. wiederlegt.

Nec. i. Jen. g. 3. 1781, 3 St. S. 20. Schnaus bere's n. sinr. Bibl. 3 St. S. 204. Frf Beptr. 3 B. S. 14.

Erdrterung peinlicher Falle. Gieff. 1780. 8.

Diss. de concursu hypothecæ specialis & generalis; Resp. (pro Gr. Dr.) Jo. Gerh. Bayn, Erancos. Giess. 1782. 4.

Rec. i. Jen. g. 3. 1783, 12 St. S. 94. Frf. g. U. 1783, Nr. 27, S. 213. Erl. g. U. 1783, 21 St. S. 181. Schnauberr's n. jur. Bibl. 13 St. S. 224.

Rurze Revision ber rechtlichen Staatsbetrachtungen (bes Hrn. Profess. Roth in Mannz) über bie Frage: ob die in dem Fürstl. Heßischen Gebiete gelegenen Güter und Sinkunste der von dem Kurfürsten zu Mannz i. J. 1781 aufgehobenen dren Klo-

Klöster bem Kurf. von Maynz ober bem Landgras, sen von Hechtswegen zugefallen sindt. Frf. u. Lyz 1783. 8. 2te vermehrte Aufl. Siess. 1783. 8.

Rec. i. Gott g. A. 1783, 88 St. S. 883. Frf. g. A. 1783, Nr. 40, S. 320. Lpz. allgein. Buch. Berz. 8 B. 5 St. S. 333. Schott's Bibl. ber n. jur. kitt. für 1783, 1 Th. S. 192, Allgem, d. B. 60 B. S. 8,

Mener Aufschluß über die Stellen des Westsphäl Friedens, welche die Mediatkloster und deren Suter und Gefälle betreffen; nehst einem Nachtrag unter dem Titel: Erstes Postscript zu dem neuen Ausschluß zc. Sieff. 1783. 8.

Rec, i. Gött. g. A. 1783, 88 St. S. 884. Ftf. g. A. 1783, Nr. 24, S. 188. Nr. 31, S. 241. Schott a. a. D. Schnaubert's n j. B. 15 St. S. 319. 338.

Zweites Postscript zum neuen Aufschluß über die Stellen des Westphal. Friedens, welche die Mediatiloster und deren Guter und Gefalle betreffen. das. 1783. 8.

Rec. i. Frf. g. A. 1783, Nr, 79, S. 625. Schott a. a. D. 2 Th. S. 405. Schnaubert a. D. 20 St. S. 706. Allgem d. B. 60 B. S. 11 11 ff. 18 u. ff. 22 u. ff.

Progr. de probatione pro exoneranda conscientia in foro Romano ignota. Giess. 1783. 4. Rec. i. Schott's n. jur. litt. sur 1783, 12h. 5. 215.

Schnaubert's n. jur. Bibl. 16 St. G. 458.

Diss. de hærede deliberante; Resp. Jo. Henr. Heeser, Mæno-Frs. Giess. 1783. 4.

Rec. i. Schott a. D. S. 213. Schnaubert a. D. 15 St. S. 380. Erl. g. A. 1783, 24 St. S. 205. Jen. g. 3. 1783, 66 n. 67 St. S. 534.

— de ordine legum in pandectis; Resp. (pro Gradu Dr.) Christi. Francisc. Koch, fil. Giess. 1784. 4.

Mec. j. Erl. g. A. 1784, 35 St. S. 318. Jen. g. 3. 1785, 6 St. S. 46. Hall. g. 3. 1785, 26 St. S. 205, Altorf. allgem. jur. Bibl. 4 B. 2 St. S. 447. Schott's Bibl. d. n. jur. Litt. für 1784, I Th. S. 188. Alüber's fl. jur. Bibl. 2 St.

Observationes selectæ de initio termini probatorii; Resp. (pro Gr. Dr.) Henr. Guil. Koch, sil. Giessæ, 1785. 4.

Rec. i. Schott's B. d. n. j. Lit. für 1785, 1 Th. S. 126. Altorf. allg. jurift. Bibl. 5 B. 1 St. S. 212.

Ueber die kunftige Sann-Hachenburgische Erbs folge. Bieff. 1786. fol.

Es wird hier dem gurffen ju Salm die eine, und der Fürstin zu Wied die andere Salfte der Grafichaft zugesprochen.

Det. i. Erl. g. U. 1786, 23 St. S. 216. Im 34 Beft des Schlozer. Briefwechfels. S. 175 u. ff. liefet man & Paragraphen eines Ungenannten.

Einige Anekboten von der Solmsischen Berichts-Ordnung und Landrecht, auch von dem Mormfischen Statutenbuch. Steh. i. C. F. Wald's vermifchten Beptr. 3. beutsch. Recht; 3 Th. S. 341 u. ff.

Im oten Bande dieses Werks unter den Zusäten S.
515 hatte ich die Deduktion: " Rechte der Lansdeshobeit teutscher Teichsständere. " dem Hrn.
Geh. Rath Gatzert zugeschrieben, weil, wie ich dort sage, einer meiner Freunde, auf den ich viel bauen darf, mich dazu veranlasset. Um 5 Junius 2786 empsteing ich einen Brief ohne Bemerkung des Orts und der Zeit. So wohl der Postkurs als das Porto, das ich dasur gezahlt, geben die Vermustung, das der Brief von Giessen seinen Ausgang genommen. Es lautet derselbe so:

#### " Dein Berr!

"Auf Ihren Freund, ber Ihnen die Nachricht "im Viten B. S. 515 aufgebunden hat, dürfen "Sie in Zukunft nicht mehr viel bauen. Daß der "Berfasser der Nekurs Schrift, wie auch der Res "plik, von welcher leztern Sie noch nichts zu wissen "sicheinen, der Hr. Kanzler Roch seie, das ist eine "überall und notorisch bekannte Wahrheit." "Ich bin

" Ihr

# "Diener

# " Aletophilus.

Kan man dann aber nicht ein Aletophilus senn, ohne des niedrigheroischen Worts: Aufbinden, sich zu bedienen! Den, von dem man sagt, er lasse sich etwas aufbinden, halt man gewöhnlich — das wird Hr. Aletophilus doch wohl wiffen — für eie neu keichtglaubigen, für einen Tropf, und so viel Stolz

Stoly - ich leugne es nicht - habe auch ich. notorisch zu machen, bag mir mohl Jemand Un: richtigfeiten fagen fan, bag ich aber boch über Das: Hufbinden laffen, Gott Pob! binausbin. Muf meinen Freund, ber bann ein Aufbinder ma: re, paft ber hamifche Ausbruf nun vollends gar nicht: bas muß ich beffer miffen, als fr. Aletophilus, denn 3bm ift mein Freuud fcmerlich be: fannt, mir aber. 3ch bin von ganger Geele uber: geugt, daß mein Freund aus Unschuld geirrt hat, wenn er den Brn. G. R. Gagere mir als ben Ber: faffer der Refursichrift, der er nun nicht fenn foll, mannte: und es ift eben biefer mein greund mir viel ju verehrungswurdig, als daß ich gleichwohl, eines folchen unschuldigen Irrthums halber, in Zufunft weniger auf Ihn gu bauen verleitet werden follte; mer Mannlichfeit, Rechtschaffenheit, drift: menfcbliches Wohlwollen und Beforberungelies be alles Guten befigt, auf den viel gu bauen, rechne ich mir Lebenstänglich jur Ehre und Pflicht: mein greund ift ein folder: Ihn ju nennen , ift mir nur nicht erlaubt.

Bon der Replif freylich wußte ich damals noch nichts; frn. Alecophilus wird das nicht befremden, das ist ja täglich der Fall in der Welt, das dem Einen Etwas früh, dem Andern später zum Wissen kommt. Daß ich's aber nachbringen wurde, wird Ihm doch wahrscheinlich gewesen seyn! Dies thue ich dann auch auf der Stelle; der Titel ist:

Replif, den in Sachen St. Rurfürstl. En. ju Mahny und höchstdero Universität daselbst, contra der her: ven kandgrafen zu heffen Darmstadt und homburg hochsürstl Durchl. an Kaiserl Maj. und das ver: sammlete Reich nothgedrungen genommenen Returs betreffend. Darmstadt, gedruft in der Fürstl. hose und Cantlenbuchdruckeren, durch J. J. Will, Factor. 1785, sol. 7 Bogen.

Sr. Zaberlin i. Nachr. von den ben der allgem. Reichsvers. und Reichsger. ersch. Schriften, 5 St. S. 101 u. ff. macht Auszugsweise die Schrift betannt; s. a. hrn. Schott's Bibl. d. neuest. jur. Litt. für 1786, 1 Th. S. 184.

bnig (Reinhard). Wurde zu Marburg 1583 gebohren; fein Bater, henrich Ronig war bas felbst Rathsherr: feine Mutter, Gertrub, eine geb. Wagnern. Db ber Tob ihm gleich, ba er Lann 5 Jahre alt war, ben Bater entrif; fo gewährte es ihm die mutterliche Vorforge gleichwohl, baff er fich ben Wiffenschaften auf bem Padagogio und ber Universitat feiner Baterftadt widmen, auch schon in seinem 20ten Jahrsalter die Magisterwurde annehmen konnte. Nachbem er hierauf eis nigen jungen Studirenden Privatunterricht ertheilt. begab er fich nach Gießen und that bas namliche! bis er nach Berlauf von bren Sahren mit einigen Ebelleuten als Sofmeifter nach Strasburg und nach einem Sahre von banach Beibelberg gieng, wo er mah: rend feines zwenjahrigen Berbleibens vorzuglich bes Janus Gruter's Umgang genoff. 21s en fobann bren Sahre lang in Belmftabt mit Privatlehrstunden und auch Difputirubungen jugebracht, fand er abers male Gelegenheit, als hofmeifter einige junge Chels leute nach Jena zu führen. Hier empfieng er 1621 ben Ruf auf die neue Universität Rintelnals Professor der Politik und Geschichte. Er ftarb am 23 Jun. 1658.

Ans seiner 1629 am 17 Man vollzogenen She mit Ursula des Amtmanns Joh. Mengershausen zu Bevern im Braunschw. T. sahe er 5 Sohne und Tochter. Vier der ersteren, Johann Zenrich, Johann Pankraz, die andern beyden sind nicht bekannt, und 3 der lezteren überlebten den Bater; die eine von diesen, Anne Catharine, ist 1654 d. 27 Nov. an einen Patrizier, Werner Georg v. Usler, nach Goslar verhenratet worden.

(Aus bem Proge. fun C. J. Bucholtz in ob. R. Konigii, bas Conr. Frid. Ern. Bierling in einer Diff. epistol. ad Joh. Nicol. Funccium de Reinb, Kænigii primi Historici & Politici Rinteliensis vita & meritis mit Anmerkungen wieder abdrucken lass sen.)

Es ift bem Ronig ber Zufall begegnet, baff et in ber Gelehrten Geschichte ben Ruf eines Mannes bon ichlechten Sitten überkommen hat. Joh. Balts hafar Schuppins in f. lehrreich. Schriften, i Th. C. 9. 10. bringt ibn zuerft als einen folden mit folgens ber Anekbote ins Gerücht: " ich erinnere mich ans jezo an M. Reinh. Konig, bessen Politic Fürst Ernft von Schaumburg gefehen, und begehrt, daß er moge zu ihm tommen, wie mich gr. Bice-Cangler Mefen berichtet hat. 2018 nun der gute und ge= lehrte Magister nach Hofe kommen, und nicht als. bald jur Andieng habe gelangen konnen, ba habe er fein Wifchtuchlein aus bem Sacke gezogen und ein Stud Schinken und Brod in die Sand genommen, und habe so wohl begierig bavon gegeffen, als wenn er ben Fürst Ernft an ber Tafel gefeffen hatte. Fürst Gruft

Ernft habe ohngefehr aus bem Fenfter gefehen , und gefragt, wer ber Rerl fen, ber ba gehe, und aus ber Band freffe ? ba fen ihm geantwortet, es fen M. Ronig, ber weitberumte Politicus. Fürst Ernft habe fich heftig ergurnt und einen Pagen gu ibm gefchift und ihm fagen laffen: er folle wieber nach Rinteln gieben, J. Fürftl. Gnaben wolten ibnie Shre Mennung fdriftlich zufchicken. Alle biefer Das ae ju M. Ronig kommen und biefe Dration beb ibni anbracht habe, fen Mt. Ronic erfchrocken. -Wilh. Ernst Tenzel nun erzählt bies weiter nach in f. monatl. Unterred. von 1697, S. 264. 265; Diesem folgt J. F. Beimann i. f. hist. litt. 5 Th. S. 155, auch Joder i. Gel. Ler. und Dan. Fridt. Janus bringt ihn beshalber mit einer moralischen Rige, S. 72, unter seine Doctores umbraticos. Bierling a. a. D. p. 10 in der Note, halt bafür bag obgleich eine bergleichen Belehrtensottise moge lith fenn konne, bennoch felbige in Absicht auf bie Perfon Ronigs eher ju ben Bottsmährchen ju zahlen fenn mogte. Einem Manne wie Ronict, der mehr als einen jungen Ravalier als Hofmeister geführt, folglich auf Unftand und Sitten bon je fein Mugenmert mit richten muffen, ber auch baber von QBelts fenntnig nicht leer fenn konnen, bergieichen Unaner ftandigkeiten aufzuburben, scheint fich nicht zu reisi men, gefegt auch, bag ein Bicekangler Mefenus bem Schuppine Burge für die Erzählung were' ben muß, begen Autorität durch menschliche Leidens Schaft einer Schwache fabig fenn tan. Und follte auch, mennt Bierling, über eine fo fleine Sache bem fonft

fo gnabigen, fanftmuthigen und fürtreflichen Fürsten Ernst ein so heftiger Born zuzuschrieben senn?

## Schriften:

Disp. polit. continens quæstiones duas: 1. an electio an vero successio in imperio sit præserenda? 2. an peregrini ad imperium evehendi? Giessæ, 1606. 4.

- Sie steh. auch in Melch. Goldasti polit. imper. ed. Frf. 1624. fol. p. 653 sqq.
  - de majestate. Giess. 1608. 4.
  - Steh. a. b. Goldast a. D. p. 618 sqq. so wie i. Dom. Arumai disc. acad. de j. publ. Vol. II. p. 547 sqq.
- prior de statu imperii Rom. altera de origine electorum. Giessæ, 1608. 4.
  - Steh. ebenfalls auch benm Goldaft, a. D. p. 645 199; so wie b. Arumaus a. D. p. 563 sqq.
- de gynecocratia; Resp. Ludov. Pleickhard. Giess. 1612. 4.
- de imperatore Romano ejusque electione & coronatione itemque potestate & officio in imperio; Resp. Jo. Geo. Meiel à Wormbe; Heidelb. 1616. 4.

Findet fich auch b. Arumaus a. D. p. 530 fqq.

— de amplificatione rerum publicarum per fœdera.

f. Arumaus a D. p. 588 sqq.

.... Disp.

Disp. de jure vectigalium & tributorum item collectorum.

f. daf. p. 614 fqq.

- de legatis & legationibus.

f. daf. p. 629 fqq.

Acies disputationum politicarum methodice instructa. Jenæ, 1619. 4.

Bierling a. D. führt an, diese Musgabe mare Die

Theatrum politicum tripartitum in utramque partem, collatis veterum & recentiorum Politicorum fententiis, discussum: adornatum ex jure divino, canonico, civili, feudali, aurea bulla, ordinatione cameræ imperialis, recessibus & constitutionibus imperii, regnorum & rerumpublicarum, capitulationibus Cæsarum, Oratoribus, Philosophis & Historicis, & ad præfentem Rom, imp. statum accomodatum. Jenæ, 1622. 4.

Jierling a. D. meynt, durch dieses Buch würde vielleicht jene Acies disput. verstanden und seve die dritz
te Ausgabe davon mit dem Titel eines Theatri politici; wohl dieses, aber nicht jene Acies habe ich
vor mir, kan also nichts darüber sagen; doch scheint
es mir das nicht, besonders nach der Zueignungs:
schisst, d. Jenæ, 3 Majl 1621, an Fürsten Ernst
zu urtheilen, der ihn damals schon zum Prosessor
in Rinteln ernannt hatte, worinnen er nichts von
dergleichen erwähnt, als vielmehr aus dem, was
er da sagt zu schliessen, daß dies sein Theatrum politicum jezt zum erstenmale hervorgehe.

Synopsis jur. publici. Rint. 1630. 4.

Septenarius dissertationum historicarum de natura & lectione historiarum: nec non serie & delectu historicorum: in quibus generalis introductio ad studium historicum exhibetur: & ad quarum disucidationem — literatissimi studiosi, quorum nomina singulis disputationibus sunt præsixa, publici exercitii caussa responderunt. Rint, 1638. 8.

Progr. fun. in obit. Christoph. Braunii, Metaph. & Orat. Prof. Rint. 1642. fol.

Oratio de Academiis Europæis & earundem fundatoribus deque Academiarum Germaniæ calamitatibus, periculis & annis quafi climactericis ac fatalibus. Rint. 1642. 4.

- de imperiorum & rerumpublicarum mutationibus & eversionibus. Rint. 1643. 4.
- funebr. de majoribus, natalibus, vita ac obitu — Justi Herrmanni & Ottonis, Comitum Holsato-Schauenburgicorum ultimorum. Rint. 1643. 4.

Disp. ethico polit. de simulatione & dissimulatione; Resp. Henr. Lohmeyer, Mindan. Rint. 1645. 4.

Idea boni & mali principis sive tyranni, proposita & sub incudem disputationum revocata. Rint. 1653. 4.

Sind

- Sino 6 Disputationen: 1) de institutione & educatione boni principis; Resp. Joh. Geo. Flach, Hamburgens. 2) de virtutibus & requisitis boni principis; Resp. Joh. Heidenr. Heldt, Lipp. 3) de perregrinatione principis juvenis, an ea conducat & aliis sit utilis; Resp. Jo. Pancrat. König, Rintelens. 4) de notis & officio boni principis; Resp. Jo. Mejer, Oldendorpiens. 5) de malo principe sive tyranno; Resp. Ant. Lucius, Rintelens. 6) de notis & proprietatibus tyrannorum; Resp. Henr. Farwich Vogel, Hervord. Westph.

denig (Johann Carl). Gin Sohn Johann Mitolaus Ronigs, Roffdreibers und Quartiers meiftere unter ber Burger= Heuteren in Clurnberg, 1705 d. 10 Mary allba geboren. Hus bem Gos mnafio feiner Baterftadt gieng er 1725 auf bie Unis. versität Altorf, wo Chrn. Gottli. Schwarz in ber lateinischen und griechischen Litteratur, auch in bem Matur und Wolferrechte , Roler in ber Geographie und Gefchichte, Muller in ben mathemas tischen und physischen Wissenschaften, Sichtner in ber Rechtsgelehrsamkeit feine Lehrer waren: feit 1727 aber in Marburg der groffe Wolf, und v. d. Velden, Waldschmid und Zombergk zu Dach. Rach einem Zeitraume von bren Jahren fehrte er über Salle, Leipzig und Jena wiederum nach Saufe zurut. Es gefchah, baf er bem bamale gu Res genfpurg fid aufgehaltenen Gefandten ber Staaten von Holland, Marines de Gallieris, bekannt wurde; biefer machte ihn jum hofmeifter feines Gohns und verschafte ihm baben nicht lange hernach bie Stel= Stelle eines Hollandischen Legationssekreitars die er so lange behielt, bis de Gallieris nach Holland zurükzgieng. Mit den besten Staatskenntnissen bereichert, beschäftigte er sich hierauf in seiner Baterstadt mit der Adpokatur, mit Privatsehrstunden und als Schriftsteller; die juristische Doktorwürde hatte er vorher schon im J. 1736 zu Altorf angenommen. Aus des Frh. v. Jässadts Empfelung wurde er i. J. 1742 ordentlicher Professor der Rechte zu Mardurg; 1750 aber solgte er bem Ruse als ordentlicher Professor des Staatsrechtes, mit dem Zofraths = Charakter, nach Zalle. Hier ging er 1753 am 20 Dec. mit Tode ab.

Unnen Charlotten geb. Jobeln (welche 1756 an den Geh. Rath und Prof. Jur. Joh. Cob. Carrach sich wieder verhenratete, s. Hrn. Weidlich's Nachr. von Rechtsgelehrten 2 Th. S. 8.) nahm er 1743 zur She, und zeugte mit ihr;

Johann Franz Ulrich, geb. 1744 ben 20 Oktob.

Bridrich Emilius, geb. 1746 ben 15 Sept.

Senr. Joh. Otto, geb. 1748 b. 3 Novemb.; Dr. u. Profess, jur. zu Halle; (s. von ihm Hrn. Weids lich's biogr. Rachr. von jeztleb. Rechtsgel. 1 Th. S. 424)

Johanne Jakobae Charlotte, geb. 1751 ben 25 Novemb.

Johanne Caroline Wilhelmine, geb. 1753 den 18 November.

Li Zude Google

(f. Pietatis officium memoriæ Joh, Caroli Konig publice præstitum; (Auct. Frid. Wideburg) Halæ, 1753. fol. Allern. Nachr. v. jur. Buch. 10 B. S. 529 u. ff. Schmerschle neue Nachr. v. jungste verst. Gel. 2 B. S. 329 u. ff.)

#### Schriften:

Dist. inaug. (pro Gr. Dr.) de jur e accrescendi in legatis. Altors. 1736. 4.

Gründliche Abhandlung von benen teutschen Reichstagen überhaupt, und dem noch fürwährens ben zu Regensburg insbesondere. Aurnb. 1738. 8.

Ein noch hiezu gehöriger Theil Dieses Werks, deffen Fürtreflichkeit Tenichen ruhmt, ift wegen dem er, folgten Tode des Verfassers nicht erschienen.

Selecta juris publici novissima, worinnen bas merkwurdigfte, was fich an groffer herren Sos fen, imgleichen ben allgemeinen Reicher und Erenffe versammlungen, ober sonst im S. R. Reich vor turgen zugetragen und fo wohl in die Staats = und Reichsangelegenheiten, als in die Rirchen = Policey= und Inrisdictional-Leben = Militar = Commerciens und Cameral = Sachen einschlägt, befindlich, I Th-Frf. 11. Lpz. 1740 2. 3 Th. das. 1741. - 4 Th. baf. 1742. 5. 6 Th. Marb. 1743. 7 Th. baf. 1744. 8. 9 Th. daf. 1745. 10. 11. 12 Th. Ulm, 1746. 13. 14 Th. daf. 1747. 15. 16 Th. Frf. 1748. 17. 18 Th. daf. 1749. 19. 20 Th. das. 1750. 21. 22. 23 Th. das. 1751. 24. 25. 26 Th. das. 1752. 27 Th. das. 1753. 28 Th. Ulm, 1753. 8. 90.4 Mnt. Unt. Fabers fortgesezte Europäische Staats: Canßlen; 79ter Th. Karnb. 1741. 80. 81 Th. das. 1742. 82. 83 Th. das. 1743. 84. 85 Th. das. 1744. 86. 87 Th. das. 1745. 88. 89. 90 Th. das. 1746. 8.

Gründliche Nachricht von denen hohen Reichse Vicariatos Gerechtsamen, 1 Th. Frf. u. Lyz. 1741. 2 Th. Marb. 1742. 3 Th. Halle, 1753. 8.

Rec. i. Allern. Rachr. v. j. B. 2 B. S. 234. 3 B. S. 489. 19 B. St. 132.

Progr. de vicaria potestate in partibus regni Arelatensis & Italiæ. Marb. 1742, 4.

Disquisitio de optima ratione componendi litem super exercitio Vicariatus in partibus Rheni, Sueviæ & Franconici juris diu multumque agitatam. Marb. 1742. 4.

Diss. (pro Loco in sac. jur.) de parentibus inter liberos disponentibus eorumque juribus; Resp. Joh. Jac. Rommershausen, Hasso-Cass. Marb. 1744. 4.

Rec. i. Samb. Ber. v. g. G. 1745, Dr. 4. G. 29.

- de juramento appellationis ad § 118 Recessus Imperii de anno 1654. Resp. (pro Lic.) Joh. Henr. Kupsferschmitt, Wezlar. Marb.

Progr. ad aud. orat. inaug. Henr. Otton. Duylingii de defectu & imperfectione scientiarum. Marb. 1745. sol.

Progr.

algood appear

Progr. in obitum Joh. Casp. Santoroc, Philos. Profess. Marb. 1745. fol.

Disquisitio de modo & jure intercedendi corporis Evangelicorum tam in causis religionis quam in politicis. Marb. 1746. 4.

Rec. i. Allern. Nachr. v. j. B 6 B. S. 491. Zuverl. Rache. v. Buft. der Wiffensch. 94 Th. S. 736 u. ff.

Progr. de subditi jure agendi ex transactione principis contra possessorm rei suz. Marb. 1747. 4.

Biele auf die Streitigfeit zwischen ben Univ. Marburg und Gieffen, wegen der im Db. Fürstenth. Marburg gelegenen Univers. Bogteyen und Gefallen.

- de causis neglectæ linguæ hebreæ & optima eas tollendi ratione, Marb. 1748. fol.
- in obitum Joh. Adami Koppii, Vice. Cancell. Regim. Marb. 1748. fol.
- Joh. Fried. Hombergk zu Vach, Vice - Cancell. Acad. Marb. 1748. fol.

Disp. de Archi - Mareschallo Augustæ imperatricis; Resp. Car. Andr. v. Wiesenbütten. Marb. 1748. 4.

Rec. i. Allern: Nachr. v. j. B. 7.8. S. 472. Leipz. g. 3. 1748, Rr. 97, S. 857.

— de infigni differentia directorum Comi-

tiorum circularium & circulorum S. R. J. Halæ, 1750. 4.

Rec. i. J. J. Mosers Staatsarchiv, 10 Th. S. 175.

Diss. de differentiis jur. Rom. & Germ. in concedenda venia ætatis. Halæ, 1753. 4.

Erbrterung ber Rechtsfragen, ob und wie fern die Cammerzieler unter den Reichs = und Erenff=Unz lagen begriffen sind?

Steh. i. d. Sall. Ung. v. 1750, Dr. 38. 39.

Bon einem so genannten Schnitter : Urtheil. Das. 1751. Rr. 2.

Erbrterung der Rechtsfrage, ob ein Erbs und Gerichtsherr die von seinen Vorfahren gegen ein gewisses jährliches Frohngeld erlassene, so fort versjährte Hands u. Unspanne Dienste an statt der bes dingenen Frohngelder fordern konne oder nicht?

Daf. 1751, Rr. 38.

Von Handwerkömisbrauchen überhaupt, und insbesondere von Erdrterung der Rechtsfrage, obgegen des Magistrats Decreten und des Handwerks Willen ein fremder Meister in die Junung aufgenommen werden konne oder nicht?

Das. 1782, Nr. 16. 17.

Auch in Brn. J. C. Siebenkees Beptr. 3. deutsch. Recht, 1 Th. Nr. 3.

Wechsel's Rechts, und ob an Orten, wo weber bas Leips

United by Google

Leipziger, noch sonft ein anderes Wechsel-Recht eins geführet ift, barauf erkannt werden konne?

Daf. in Hall. 21 1753, Rf. 13.

Auch in Brn. J. C. Siebenkees, jurift. Magazin, I. B. Rr. 27.

onig (Christian Gottlieb). Gin Sohn Jobst Lazarus Ronigs, Altorfischen Universitäts: Als tuarins, nachmaligen Gerichtsschreibers zu Murns berg, und Barbara Johanna, des Dr. u. Prof. Medic. Jak. Pankrat. Bruno in Altorf E. ift 1711 am 26 Marz zu Altorf gebohren worden. Buerft besuchte er die Schule feiner Baterftadt, nach feiner Eltern Abzuge nach Durnberg aber basbafis ae Gumnafium. Wegen einer feiner Sahre übertreffenden Kahigkeit so wohl in Sprachen, als im ber Poefie, Biftorie und ben Alterthumern feate ihm fein Taufpathe, ber Altorfische Professor Schwarz. am 29 Jun. 1730 ben Poetenkranz auf. Im Jahre 1731 wurde er Hofmeifter über die Gohne bes Frenherrn Joh Chriftian v. Creuz zu Burth : und nachbem biefer große Wertraute bes Grn. Lands grafen Ernst Ludwigs zu heffen . Darmftabt 1732 allzu fruhzeitig und in ben Urmen bes hofmeisters erblaffet, murbe biefer 1734 von gedachtem Durchl. Hrn. Landgrafen zum ausserordentlichen Profestor der Philosophie in Giessen berufen. Nachs bem er fich zugleich an die Schwester ber Fr. von Creut, Unne Margarethe, eine gebohrne Bes cardin, aus Urweiser in bem Elfag verheyratet, trat

trat er im Decemb. befagten Sahre folches . 21mt wurklich an. Im Jahre 1736 ftarben ihm in wes nig Monaten feine Gattin und bende Rinder, wel des er bann für einen gottlichen Wint gehalten , irm bie wegen einiger Gewiffendf frupeln (worinnen er noch bagu von einem feiner Special: Rollegen immer mehr war gestärkt worden) schon eine Zeitlang zus por ben fich gehegte Berfuchung burch einen unbintertreiblichen Entschluß in bas Werk zu richten und feine Profession niederzulegen. Ohngeachtet ihm unn die ordentliche Bestallung so wohl, als auch die Gnade angeboten wurde, baf feine Profesion ein paar Kahre lang offen bleiben follte, bamit er et wan inzwischen burch eine zu unternehmende gelehrte Reife fich fammlen, und felbige wieber antreten konnte: so verbat er jedoch biefes alles, und fieng an zu Homburg und Frankfurt zu privatisiren. Etliche vornehme Kaufleute aus Elberfeld lernten ibn in biefem Privatstande tennen und veranlaffeten. daß er 1740 einen Besuch ben ihnen abstattete, wels der hin und wieder fo vielen Gindrut gemacht, daß er 2 Sabre bernach von ber Ev. Lutherischen Bemeinde dafelbst, am Pfingsttage 1742, cimmuthig gu ihrem zweyten Drediger berufen und beftatiget worden. Bier verhenrathete er fich gum zweistenmale mit Catharinen Julianen Wilhelminen, einer geb. Rreuslerin, aus Gieffen, welde aber auch bald wieder gestorben ift. ber schon 1741 ebirten Weissagung Mosis zc. ent: haltene Gage aber trieben ibn bermaffen, baf er hier wiederum im May 1747 von feiner Gemeinde Abschied nahm und die angelegenst gesuchte Erlaffung

erhielt. Bon Elberfeld begab er sich mit ben Seis nigen nach Umsterdam, alwo er die Erlaubniß erhalten, die Orientalischen Sprachen zu docirent Seine Schriften sind mehrentheils insstissch, besons ders auch gegen die Separatisten und andere Freisgeister gerichtet. (Aus G. A. Will Rurnb. gel. Lep. 2 Th. S. 330 u. ff.)

# Schriften:

Canticum novum animæ salientis à mundo in Deum, oder latein. Liebesreimen, welche als ein neues Lied eines sich aus der Welt in Gott schwingen den Herzens, schon ehedem bekannt und beliebt gewei sen, nunmehro wegen ihrer besondern Lieblichkeit in deutsche Reimen übersett. 1737. 8.

Musa Ludoviciana, ober einige dem Durchl. Erbprinzen zu Heff. Homb. gewihmete in anderer Ramen verfertigte Poessen zc. Frf. 1739. 8.

Allgemeine Revue oder Musterung der vornehms ften Religions = Parthenen Deutschlands. Frf. 1739, fol.

Adnig überreichte diese Schrift dem Grn. Landgr. Ludw. Joh. Wilh Gruno, Ruff. Raiserl. Gener. Feldzeugmeist. ben Anwesenheit in Dero Landen, als ein Carmen; gab sie aber hernach mit verlangs ten Erläuterungen jeglicher Strophe des ganzen Gedichts zum zweytenmale heraus, 1741. 4.

Prophetisches Frauenlob in wochentlichen Blatstern, worinnen die Vorbilder der Heil. Frauen und Heldinnen des A. u. N. T. nach dem prophetischen Ber-

Berstund erklart und gegen die mutwilligen Berachter aller so gottlichen als menschlichen Ordnung und sonderlich der, auch nuter dem allgemeinen Bersall noch erhaltenen wahren christlichen Kirche angewer det und angewiesen werden. Frf. 1740. 4.

Wahre göttliche Hierarchie, ober Grundrif bes hinnulischen Ferusalems, bort oben, die unser aller Mutter ist; aus grundlichen durch göttliche Gnade erlangten Einsichten, in der von dem Chrissenvolch bisher noch nie völlig erkannten, von dem Justenvolk aber gänzlich verlohrnen Englischen Cabbala erlernet, erkläret und allen Lehrbegierigen mehr als deutlich gemachet, mit einem vorangesetzen Urtheil des seel. Hrn. Joh. Urnds von der wahren Magia, Cabbala und Theologia, und mit einer Vorrede gleiches Sinnes. Frf. 1740. fol.

Siezu gehört noch ein besonderer Bogen, enthaltend auf der einen Seite: Figurliche Borstellung der groffen 24 Thronen der Aeltesten im himmel, oder die 24 Reihen und Kraise um den Thron Gottes; auf der andern Seite aber: Pavallelismus oder Spiegel einer allgemeinen Bergleichung zwischen den Philadelphischen wie auch Laodiceischen Erstling gen, Ueberwindern und Ueberwundenen.

Weissagung Moss in den lesten Tagen: erster und zweiter Theil. Worinnen der allgemeine Grund des prophetischen Verstandes der ganzen heil. Schrift und insonderheit der Schriften Moss, aus der ges heimen Zahlens Wissenschaft und in beständiger Vers gleichung und Zusammenhattung des hebraischen Grundtextes schriftmässig erkläret und mit überzeus

Google Google

genber Deutlichkeit angewiesen wird. Frf. 1741.

Diec. i. Samml. v. A. u. R. theol. S. von 1742, S. 226.

Neu eröffnete Schaubühne der merckwürdigsten Beränderungen gegenwärtiger Zeiten, in einer Kürste behfammen vorstellend: 1) Die Historie der Röm. Pähfte bis auf Clemens XII. 2) Das Leben und die Regierung Fridr. Wilh., Kön. von Preusf. 3) Thaten und Handlungen Kanser Carls des VI. 4) Die denkwürdige Regierung der Russ. Kaiserin, Unna Ivanowna. 5) Undere, zeit dieser vier bestrübten und erschröklichen Todeskälle dis hieher in Europa sich ereignete hochstwichtige und bedenkliche Folgen derselben. In 5 Abhandlungen. Frf. 1741. 8.

Dbe von dem Unterschied zwischen dem lautern und unlautern Stand der geistlichen Kindheit, nehst einer kurzen Abfertigung der Lästerungen J. C. Sp delmanns in dessen Tr. genannt: Moses mit aufges decktem Angesichte, Frf. 1741. 8.

Rec. i. Frf. g. 3. 1741, G. 205. f. auch hamb. Ber. v. gel. G. 1742. S. 477.

Grundriffe zu 24 Predigten, die über das gans Be 24 Cap. Matth. bis in, das Jahr 1746 einer Riederland. Evang. Luther. Gemeinde gehalten worden.

Underweite Grundrisse zu 21 Predigten, wels che über das 25 Cap. Matth. bis in das Jahr 1747 gehalten worden.

Obe

Dbe: Ausgang der Frengeisteren. 1747.

Norber (Johann Jakob). Ist am 10 Aug. 1696 in Zanau geboren. Sein Vater Johann Wolfgang Körber, von Handwerk ein Biere brauer, war bafiger Burgerkapitain, auch Senior ben ber lutherischen Rirche: feine Mutter, Unne Matie, eine geb. Bernhardin. Leztere ftarb 1720 am 6 Oftober, und ersterer 1739 ben 16 Mars. Nachbem er in hanan bis ins zehnte Sahr feines Alters unter Joh. Ernft Greding frequentirt, tain er nach Babenhausen zu dem Pfarrer Jinger, und von da im Sept. 1707 nach Frankfurt a. M. ins Gymnasium bis 1713, und nun in seine Vater? ftabt jurut, um fich im Gymnafio allhier, fürs namlich unter feinem Ontel, bem bamaligen Archie par Bernhard, in ben Vorbereitungswiffenschaften fester zu segen. Im April des Jahrs 1715 gieng er auf die Universitat Gieffen, wo ihm die treue Unterweisung feines Betters bes Soh. Chrn. Lange, nachmaligen Generalfuperint. ju Softein, ben bem er auch im Saufe wohnte, fehr ju Stat: ten fam; in ber Mathematif borte er ben Derdries, in den orientalischen Sprachen ben Burts lin, in der Moral Wiegern, und in der Gesschichte Webern, ben diesem lezteren auch die sus riftifchen Institutionen, weil er mehr gur Jurifprus beng als zur Theologie fich neigte. Alls er gegen Enbe bes Jahrs 1716 nach Hause mußte,

wo immitelft ber Dberhofprediger Meuschen anges kommen war, machte ihm dieser durch seinen Unsterricht Lust zur Theologie, worauf er sich im Septibes Jahrs 1717 nach Jena begab und besonders den Vorlesungen des Buddeus und Ruß benwohns Doch erwachte auch hier wieder feine Reigung für die Richtswissenschaft, baber er die Institutionen noch einmal horte, auch mit den Pandetten und bem kanonischen Rechte ben Unfang machte: 218 er aber im Nov. 1719 in Hanan wieber anlangte, führte ihn gedachter Meuschen von ichnem zur Theologie und unterwies ihn nun auch in ber Hos-miletif. Mit bemfelben reifete er im Jun. 1720 in bas Elfas, hernach aber fur fich nach Bafel, Soluthurn und andere Derter der Schweiz, von da im November wieder nach Haufe zuruf, barauf im Sahr 1722 über Caffel, Gifenach, Sena, Balle, Leipzig, Dreeben, Wittenberg und Zerbst nach Berlin. Un jedem biefer Orte befahe er bas Merkwurdigfte, in Berlin aber blieb er 15 Wochen, und fuchte bie Bekanntschaft verschiedener Gelehrten zu nugen. Im Oktober kam er zwar wieder gurfit, that aber im Marz bes folgenden Sahrs aufs neue eine Reife nach Solland und England, von ber er in ber Mitte bes Oktobers fich wieder in Sanan befand. Eine jede vorfallende Bedienung augunehmen, war nicht nach seinem Sinne; ba hieruber gleichwohl Kahre verstrichen, so kam ihm fein juriftisches Stubium wieder in den Ropf, und schon hatte er feine Mutter, die immer bagegen gewesen, überrebet, baf er im Fruhjahr 1728 mit bem Borhaben nach Balle gehen durfen. Alber auch jest madite bie Borsehung einen Strich durch seine Rechnung. Der damalige Superintendent Müller unnste mit dem Grasen Johann Reinhard von Hanan dseers ins Essas reisen, die Arbeit ben der Gemeinde siel aus dieser Ursache den andern benden Predigern etwas schwer und es wurde daher beschlossen, einen Frezs prediger Dienst anzuordnen. Korber kam hiers zu in Borschlag. Mancherlen Ueberlegungen des stimmten ihn endlich, Ansangs Februar 1728 diese Stelle anzutreten. 1731 wurde er ordentlicher Prediger und bekam den vierten Plaß im Minissterio. 1736, nach Oberndorfers Tode, erhielt er die dritte Stelle, und als 1740 der Superintens dent Müller stard, solgte er demselben als Insspektor und Schulen. Sein Ende trat ein am 7 Januar 1759.

Verhenratet war er 1) 1732 b. 21 Oft. mit Marien Eleonoren des Franksurter Stadtpredis gers Ludw. Henr. Schlossers E. 2) 1742 b. 4 Dec. mit Esther, des Oberstlientenants Casimir Berg's T. die ihn überlebt und im Dec. 1765 als Wittwe zu Hanau gestorben ist.

( Mus mitgeth. fchriftl. Rachr. (\*) )

Er

(\*) Aber nicht von hrn. Christian Marl Ludwig Morber, einem Sohne des gegenwärtigen, der (nach hrn. h. R. Meusels ges. E.) am 21 Sept. 1751 geboren, als Prediger zu hochstadt ben har nan lebt und herausgegeben hat: Iwolf Predigten über verschiedene Tepte; Offenb. a. M. 1777. 8. Weie

### Er Schrieb:

Trauer-Rede ben Beerdigung Geo. Ludir. Raut von Holzhaufen, Kon. Schwed. u. Fürstl. Heff. General-Lieut. und Gouverneur von Hangu. Has nau, 1736. 4.

Rebe ben bem Leichenbegängniß Cathar. Elis fab. geb. v. Buttlar, wenl. Geo. Henr. v. Derns bach, F. Sachs. Weiffenfelf. Commanbanten ber Bestung Helbrungen, Spegem. Hanau, 1737. 4.

Die neu belebte Frenheit von Teutschland, ben Selegenheit bes 1743 b. 27 Jun. ben Dettingen erfochtenen herrlichen Sieges. Hanan, 1743. fol.

Ift ein Bedicht von 2 Bogen.

Bentrag zu ber Lebensbeschreibung Erssmi Alberi, eines ber ersten Reformatoren in ber Wets rau. Hanau, 1751. 4.

bin, "— hat dieser Gelehrte mir zu schreiben die Gite gehabt, — " am 11 November 1734 zu Gunstersblum in ber Grafschaft Leiningen= Dachsburg,

Meine Gedanken über die wunderbare Witterung bes Jun. 1783. 2 Oktavbogen; f. dav. Goth. gel. 3. 1783, 79 St. S. 646. Meine Rachrichten stehen and einer andern sichern Quelle hier, ohne Brn. Korbet, der meine Bitte an ihn ohnbeant wortet gelassen hat.

geboren. Mein Vater war bort lutherischer Predis ger und nachher Inspektor. Dieser unterrichtete mich so lange selbst, bis ich nach Ostern 1746 auf das Gymnassum zu Jostein kain, wo ich 5 Jahre verblieb. In Ostern 1752 bezog ich die Universis tat Sena, die ich im Herbst 1754 wieder verlief. Meine Absicht war ursprünglich, einstens ein Lehrer an einem Symnafio vder ben einer Universität zu werden , und barnach richtete ich meine Studien ein. Ich befand mich aber kann ein Sahr zu Sena, so wurde ich zum Pfarrer zu Wallertheim in der gedachten Grafschaft ernannt und man hielt bis zu meinem Antritt des Amts einen Vikarius. Mein Vater behielt mich furs erfte noch einige Zeit ben fich , um mir bie in einem Predigtamte notigen praktifchen Renntniffe bengubringen, wogu bie Beit auf Universitaten zu furz gewesen war. Um 2 Jul. 1755 wurde ich bann wurklich zu jener Stelle eins gefegt. Ich lebte in ben ersteren bren Jahren hier zufrieden, zumalen ba ber Plag feinen Mann nahrete und ich balb an ber Landhaushaltung Geschmat fand. Aber auf einmahl erwachte meine alte Deis gung gum Schul's ober akademischen Leben, und jes Bo wendete ich taglich einige Stunden auf die Die berholung bergleichen Studien, fieng auch nach und nach zu fchreiben an, wie bann bie unten anzufuh. rende Anleitung zur frangbfischen Sprache, bie Gins leitung in alle Wiffenschaften, und die Anweisung die Sprachen und Wiffenschaften vernünftig zu er-Ternen, noch' zu Wallertheim aufgefest, erft nachher gedrukt worden find. Diefe Reigung habe ich in der Folge oft, jedoch nur ben trüben Stun

Stunden, beren ich nicht wenige hatte, und noch mehr gehabt haben wurde, wenn mir die vielen Urs beiten nicht manche vertrieben hatten, als Etwas ungunstiges für mich auschen muffen. Um 8 Upr. 1761 langte ich zu Weilburg an, wohin ich ims mittelst den Ruf als Prorektor des Gymnas fiums und als Mitprediger angenommen hatte. Mein alter Schuls und Universitatsfreund, Br. Rett. und Profess. Oftertag zu Regenspurg, ber bamale Rektor zu Weilburg war, und ich, wir gaben und alle mogliche Muhe, bie Schule in Flor zu bringen, welches auch nach und nach in einem fols chen Grabe glutte, baf biefelbe von gebornen Frans Schweizern , Sollandern und Englandern besucht wurde (\*). So gern ich in Weilburg war, so selpr erforberten es boch zugleich auch meine hauss lichen Umstände, dem Ruse nach Giessen, als ors dentlichen Prosessor der Geschichte; nicht zu entfagen; ich fam bier am 18 Septemb. 1773 an.

( Man fan auch hiermit vergleichen des D. Gel. Eue ropa, 21ten Th. S. 1490 u. ff. ) (\*\*)

Ich verhenkatete mich bas erstere mahl 1756 am 3 Kebrnar mit Marien Louisen Margares then, einer Lochter bes ehemaligen Nassaus Weils burgischen Landhauptmanns Clemm zu Niederklee, welche mir 10 Kinder gebahr, bavon noch 3 Sohne Q 3

<sup>(\*)</sup> Bon dem Justande des Weilburgischen Gymna fiums hat fr. Aofter ein besonderes Progr. drucen lassen.

<sup>(\*\*)</sup> Im J. 1786 erhielt Br. Roffer bas Pabagogiare cat.

und 2 Tochter am Leben sind. Meinen altesken Sohn, von vieler Hosmung, verlohr ich am 4 May 1776 im 18ten Jahre seines Utters an einem Fauk sieber, auch an der nämlichen Krankheit am 19 Februar 1777 selbst meine Shegattin; ich verleys ratete mich also zum zweyten mahl 1780 d. 21 September mit Marie Sophie Franciske, des verstorbenen F. Hess. Darmst. Raths Schott in Viessen Tochter.

# Schriften:

Unleitung zur franzbsischen Sprache zum Gebrauch bes Frauenzimmers, und anderer, welche kein Lastein verstehen. Frf. u. Lpz. 1761. 8.

Siervon ericien eine veranderte Ausgabe, welche für Ceudirende eingerichtet war und folgenden Titel führt:

Anleitung gur frangofischen Sprache, verbeffert und jum Gebrauch der Studirenden eingerichtet von Brang Thomas Chastel; Frf. 1775. 8.

( Bergl. 2 B. G. 155. )

Einleitung in alle Wissenschaften, nehst einer Abhandlung, was eigentlich ein Frauenzimmer von den Wissenschaften erlernen sollte. Frf. u. Lpz. 1762. 8.

Recueil de pieces diverses en prose & en vers tirées des Auteurs les plus celebres à l'usage de la jeunesse tant de l'un que de l'autre Sexe. Frs. 1762. 8.

Disagle Google

Die wote Austage führt ben nämlichen Litel, mit dem Busage: seconde edition, revue & corrigée par F. T. Chastel, à Giesse, 1779. 8.

( Bergl. 2 B 8. 156. )

Unweisung die Sprachen und Wiffenschaften vernunftig zu erlernen und ordentlich zu studiren. Frf. u. Lyz. 1763. 8.

f. Erl. g. Bentr. 1764, 3 D. S. 46.

Auszug ber politischen Geschichte von bem Ursfprung aller Wolker bis auf die lezte Friedendschlusse, zum Gebrauch der Jugend. Frf. u. Lpz. 1764.

Es gehören hiezu 36 Selten genealogischer Tabellen, welche auch besonders verkauft wurden.

Die zwote Auflage ift gang umgearbeitet unter folgen' bem Litel erschienen :

Die politische Geschichte der vornehmsten Bolfer, in einem Auszug. Frf. a. M. 1776. 8.

Rebst 55 genealogischen Tabellen, die ebenwohl unter bem Titel: genealogische Tabellen zu dem Lehrbuch der politischen Geschichte der vornehmsten Bolter aller Zeiten, besonders zu haben.

Rec i Lemg, auserl. Sibl. 12B. S. 447u. ff. Allg. d. B. 31 B. S. 13.

Gebanken von den niedern und hohen Schulen.

Die zwote Auslage ist gang umgearbeitet, ber Abschnitt von den hohen Schulen weggelassen, dagegen aber der: von den niederen, ausehnlich vermehrt worden; sie suhrt den Titel: Gedanken von den Schulen: zwehte umgearbeitete und vermehrte Aufl. Frf. a. DR. 1776. 8.

Mec. i. Allg. b. B. 36 B. G. 557.

Kurzer Begrif der Weltweisheit, in Tabellen. Frf. 1768. 8.

Progr. de statu feritatis, hominibus non naturali sed adventitio. 1768. 4.

Urtheil des Paris, ans dem griechischen des Luscians übersezt und verglichen mit der Wielandischen Erzählung des nemlichen Inhalts. Sieff. 1770. 8.

Rec. i. Erl. 9. Ann. 1771, 1 St. S. 5. Gott. g. A. 1771, Jug. S. 94. Alory Bibl. d. sch. Wiss. 6 Th. 21 St.

- (o. Nam.) Briefe eines Predigers an feinen Sohn über die Gottesgelahrheit. Lpz. u. Gieff. 1773. 8.
- (——) Vorurtheile für und wider die driftliche Religion, nebst einer Abhandlung von der Zulaffung des Bosen. Frf. 1774. 8.

Geschichte der vornemsten Europäischen Staaten in einem Auszug mit genealog. Tabellen. Giess. 1775. 8.

Der genealog. Tabellen find 53 Seiten, Die auch befonders mit dem Litel: genealogische Tabellen zur Gesch. der hentigen Europ. Staaten, zu haben.

Mec. i. Frf. g. U. 1774, Nr. 83 u. 84, S. 702. (Meufel's) fortgei. Betr. histor. Schriften, 2 Ih. S. 461. Allg. d. B. 26 B. S. 125.

lles

Uber die Philosophie ber Historic. Gieff. 1775.

- Rec. i. Erl. g. A. 1775, 36 Ct. S. 334. Lemg. auserl. Bibl. 8 B. G. 296. Gatterers hift. Joure nal, 6 Th. G. 164.
- (o. Nam.) Demutige Bitte um Belehrung an bie griffen Manner, welche keinen Teufel glauben. (Gieff.) 1775. 8.
  - Es find hiervon innerhalb 3 Monaten 3 Auflagen ges macht worden.
  - Dicht, als ob eine formliche Schrift zu Widerlegung der kehre vom Teufel herausgekommen wäre, fondern weil man sich nicht entblodet, gelegenheitlich hin und wieder in Schriften und auf der Ranzel selbige als abgeschmakt, der Vernunft und göttlichen Giegenschaften widersprechend und abergläubisch auszugeben, nahm hr. Köster die Veranlassung, dies sei Demutige Vitte 20. zu schreiben; s. neueste Neelig. Begebenh. 1778, 4 St. S. 301 u. sf. 313.
  - Rec i. Erl, g. A. 1775, 20 St. G. 162. Allgem. b. B. 28 B. S. 159. Lemg. auserlef. Bibl. 8 B. G 549.
  - Es erschien hierauf: "Demutigste Antwort eines geringen Landgeistlichen auf die demutige Bitte an die groffen Manner, welche keinen Teufel glauben; 1776 8. (der Verkasser ist ein Prediger Bonnet zu Breitenbach im Pfalzimenber.) hr. Koster ließ die heftige Recension von keiner Dem Bitte 26. in der Lemg. auserles. Bibl., abdrucken, begleiteteste mit Anmerkungen und widerlegte zugleich diesen Landgeistlichen mit der Schrist:
- (—) Belehrung des Verfassers der demutie gen Bitte an die groffen Manner, welche keinen D 5

Dissed by Goo

Tenfel glauben, mit Unmerkungen des Verfaffers

- Die lezte Halfte vieles Schriftgens hat ohne Wiffen des Verfassers noch den der Sache nicht angemesser nen und nach der Phantasse des Verlegers einge richteten Titel: Erörterung der wichtigsten Schwies tigkeiten in der Lehre von dem Teufel.
- (——) Sammlung von Predigien über die Glaus benslehren aus den besten und neuesten Schriftstels lern. 2 Theile: Gieff, 1776. 4.
  - Der Zusat auf bem Titel: auf alle Sonn: und Festtas ge durche gange Jahr, welcher sich jedoch nur auf einigen Eremplarien befindet, ist ohne Vorwissen bes herausgebers gemacht worden.
- (——) Unterthäuige Worschläge, den Krieg der Protestanten mit den Berbesseren ihred Lehrbegrifd zu endigen, und eine heterodoxe Universität anzules gen. Gebrukt in Teutschland (Giess.) 1776. 8.

Rec i. Allgem. b. B. 35 B. G. 410.

(——) Die Verbindung des Teufels mit ben Gespenstern, neuft Anecdoten von Erscheinung ders selben, Gedrukt in Teutschland (Giessen) 1776. 8.

Rec. i. Gott. g. A. 1777, 104 St. G. 829. Reueste. Relig. Begeb. 1778, 7 St. S. 607.

Der Titel ift eine Erfindung des Berlegers, ber bem

felben ohne Borwiffen des Berfaffers, der einen andern gegeben hatte, erdacht haa

Die Kösterischen Schriften: Demütige Bitte ze. und:
Belehrung zc. vergulasseten mancherley, andere Schriften in der Materie, als: die KoncEristenz des Teusels, — Sollte der Teusel wohl ein Unding seyn, — Man muß auch dem Teusel nicht zu viel auseünden, — Doch die Existenz des Teusels erzwiesen, — Biblische Dämonologie zc. (f. R. Reslig. Begeb. 1778, 4 St. S. 301 u. st. 8 St. S. 602 u. st.) Or Köster gab die Schrift, die hier der Verleger Teuseleyen zu betiteln beliebt, gleichs sam als eine Fortsetzung seiner Belehrung zc. here aus, um nicht nur jene Brosschüren, sondern auch die Recension in der Allgem. d. B. über seine Des mütige Bitte zc. zu widerlegen.

Unter dem Namen Imman. Swedenborgs erschien ein Epilog zum lezten Aft der Tenfelepen des M. Kindleben; Berl. 1780. 8. Hr. Aindleben glaube te, Hr. Aoster sepe davon Versaffer, und schrieb: Anhang zum lezten Aft seiner Tenfelepen des achts zehnten Jahrhunderts, wider den Prosess. Köster in Giessen; Frs. u. Lyz. 1781. 8. Hr. Aoster ers flarte aber dagegen in den Krs. g. U. 1781, Nr. 19, S. 152, daß er nicht Versasser sen, auch nicht wisse, ja nicht mahl die geringste Muthmassung har de, wer der Versasser allenfalls seyn mögte.

(ohne Nam.) Die neuesten Staatsbegebenheiten, mit historischen und philosophischen Unmerkungen; 156 B. Frf. am M. u. Mannz., 1775-1780. 8.

Es ist dieses Journal von Jemand anders unter bem nämlichen Titel in noch ? Theilen fortgesezt wore ben; dagegen hat Hr. Abster ein anderes politie sches Journal mit dem Jahre 1781 angesangen uns ter folgendem Titel:

Mailenday Google

( ohne Nam. ) Die neuesten Weltangelegenhet, ten, zuverläßig erzählt, auf bas Jahr 1781. 8.

Es ift aber nur ein Jahrgang bavon herausgesommen. Rec. i. Lpz. g. 3. 1782, 22 St. S. 169. Erl. g. A. 1781, 33 St. S. 320. Schnaubenes jur. Bibl. 3 St.

(——) Die neuesten Religionsbegebenheiten mit unparthenischen Anmerkungen. 1 = 9ter B. Giess. 1778-1786. 8.

Mec. i. Gott. g. U. 1778, 151 St. G. 1223. Br. Abster ift davon nicht allein ber Berfaffer.

(——) Die neuesten Erziehungsbegebenheiten, mit praktischen Anmerkungen, 1. 2. B. Gieff. 1780. 1781. 8.

Auch hievon ist Hr. Abster nicht der alleinige Berfasi

Rec. i. Gott. g. Al. 1781, Bug. S. 205. Erl. g. Al. 1781, 33 St. S. 320.

(--- Christliches Wochenblat; Gieff. 1783.

Rec. i Goth. g. 3. 1783, 22 St. 6, 173.

Erhielt nachher ben Titel:

Gebräuche so wohl der Katholifen als Protesfanten, ein Lehrbuch für gegenwärtige Zeiten. iter Th. Frf. u. Lpz. 1784. 8.

Lehrbuch ber philosophischen Moral, für hohe und niedere Schulen. Gieff. u. Marb. 1785. 8.

Rec. i. Leipz. g. 3. 1785, 58 St. S. 926. Jen. g.

3. 1785, 37 St. S. 289. Erl. g. A. 1785, 46 St. S. 414. Cafars Denfivurdigk. and d. phir los. Welt, 3ten Quartal. Allgem Litt. Zeir. 1785, No. 310. S. 373. Allg. d. B. 67 B. S. 473.

In bes hrn. R. Zeylers Archiv für die ausüb. Erziehungstunft befindet sich im aten Th. eine Abs handlung:

Bon ber afthetischen Erziehung, jedoch ohne bens gesezten Ramen; und im zten Th. zwen Programmen mit seinem Namen:

Von Verbefferung des Verstandes junger Leus te in Schulen:

Von ber Verbindung ber Sprachen und Wife, fenschaften in Schulen.

An den Giesser wochentl. gemeinnütz. Anzeit gen und Machrichten hat Hr. Köster auch einen beträchtlichen Antheil und zwar in den Jahrgängen von 1766 bis 1772, jedoch an einem mehr als an dem andern.

Welchen Untheil Hr. Rosterhat, ander: Deutsschen Encyclopadie, oder allgem. Real-Worters buch aller Kunste und Wissenschaften, von einer Gessellschaft Gelehrten, das zu Frf. a. M. seit 1778 in gr. 4. herauskommt, solches ist in diesem Werzte selbst, und zwar in dem Artikel: Encyclopatie.

die, im 8ten B. S. 379 erzählt worden. Da ben bem ersten Bande die Gesellschaft noch klein wart, so sind in demselben 26 u. ein. halb. Bos gen von Hrn. Rosters Arbeit. Ben dem zwens ten Bande waren schon mehrere Mitarbeiter zus getreten, jedoch konnten verschiedene Fächer, die Dr. Rofter zu beforgen hatte, nicht gleich untergebracht werben; baber Er an bem zwenten Banbe noch 12 n. ein halb. Bogen, und an bem be noch 12 u. ein halb. Bogen, und an vem dritten 15 u. ein halb. Bogen, in den folgenden aber weniger gearbeitet hat. In dem dritten Paus de hat man S. 126 angefangen, den Artikeln Nums mern benzusügen, nnter welchen die Berfasser vers borgen sind. Ben der Verloosung derselben siel die Nr. 1 auf Hrn. Roster, woran also seine Artikel von dort an kenntlich find. Weil in ben benben erften Banden und im Unfange bes britten noch feine Mummern gebraucht worden, fo kan ich die grofferen Artikel, welche von ihm herrühren, hier nahmhaft machen: Abendmahl, Aberglauben (der general Arstikel), Abgötteren, Ablaß (kirchlich), Abraras, Abt, Abyßinier, Accidend (Theolog.) Abel (der gröffere Artikel) Abiaphora, Achthetik, Affecten (der gröffere Artikel) Abriman, Albigenser, Alko ran, Alfen, Allegorifcher Ginn, Allgegenwart, Alls macht, Allwiffenheit, Altar, Alten, Alterthumer, Amazonen, Anabaptisten, Anderung, Andacht, Ansfechtungen, Angenehm, Annaten, Anordnung, Anstitrinitarier, Apocropha, Apostolische Sanones u. Constitutionen, Apostolisches Glaubensbekanntnis, Arianer, Aristotelische Philosophie, Armenier,

Arminianer. Im zwenten Bande: Afceten (histor.)
Afcetik (Prot.) Atheisten (Dogm.), Ausstuß (Sp.
stem bestelben), Auslegung (der allgem. Art.) Ausstegungskunft (der allgemeine Art. der der claßischen Autoren und der Protestant. Art.) Auswendiglernen, Autodidactus, Dann (hist. Prot. Griech. Luther.)
Baptisten, Barbaren, Barbesaniten, Basilidianer.

opp (Johann Abam ). Gebohren 1608 ben 22 Mary ju Offenbach im Tenburgifchen, fein Vater Johannes Ropp als Oberforfter ftand: feine Mutter war Unne Marie, Des Predigers Thoma zu Reichenbach im Tsenb. Tochter. Weil er nach bem Willen ber Mutter fid, bei Gottesgelalirts beit widmen follte, fo bereitete er fich dazu zwar in ber Sch. 'e feiner Baterftabt unter bem Bofvrediger Conrad Ziröften vor, legte jedoch aber auch in beit Sprachen und übrigen Wiffenschaften, unter bein damaligen Rektor Joh. Henr. Bernhardi, einen so guten Grund, bag er schon im Jahr 1712 auf bas Gymnasium nach Hanau gehen und sich bes Uns terrichts bes van Baffhuyfen und Convadi bes bienen konnte. Mit bem inzwischen balo nach eins ander erfolgten Tobe feiner Eltern anderte er die ihm wider feine eigentliche Reigung vorgefchriebene Bestimmung; er bezog nentlich 1716 die Universität Bena, um bie Rechtogelehrfamkeit zu ftubiren. Difol. Billy. Dreffel, Willy. Hieron, Bruckner, Burcht. Botthelf und Fridr. Gottl. die Struven, Chrifti.

Wildvottel waren barinn seine Lehrer. Nicht lange durfte er fich hierauf in der Abvokatur gu Bus bingen üben, als ber bamalige Graf von Genburg-Birftein die Erziehung beffen bren alteren Grafen ihm i. J. 1719 anvertrauete, ihm auch befahl, mit benfelben 1722 als Reifesekretaring nach Strade burg zu gehen. Hier blieb er bis 1724, ba er ben Ruf als Rath in feine Geburtoftabt nach Offenbach, und ben Auftrag zu Beforgung ber Grafen-Tage-Geschäfte erhielt, welche er bann auch als Bevollmachtigter 12 Sahre hindurch mit Fleisse verwaltet und mahrend ber Zeit dem inzwischen zu Frankfurt gehaltenen allgemeinen Reichs-Grafen-Lage als Deputirter bes Wetterauifden Grafen-Rollegiums bengewohnt hat. Nachbem er 1727 in einigen Verstichtungen seiner Herrschaft nach Holland, theils zu bem Grafen von Rechtern nach Uimelo, theils nach Utrecht verschift worden; fo wurde er 1728 jum Ranzleydirektor zu Birstein ernannt, woben er nicht nur ben Direktorialgeschaften bes Befanthaus fee Sfenburg zugleich vorstand, sondern auch im Nas men beffelben 1732 in einigen Lehnsangelegenheiten nach Wurzburg gieng und hier unter andern an die zwischen dem Stift Würzburg und dem Reichsgras fenstande ben dem Raiserlichen Reichshofrath eine geraume Zeit Rechtshangig gewesene Streitigkeit, wegen bes Ginfahrens mit feche Pferben ben ben Fürstl. Würzburgischen Belehnungen, noch bie legte Hand mit anlegte und zu bender Theile Zufriedenbeit endigte.

Estor, sein Freund, war es, ber den größten

Untheil baran batte, als ihm im Unfange bes Jahrs 1736 ber Ruf zum Rangleydirettor, ben ber Res gierung und bem Konfiftorio bes Dberfarftenthums, nach Marburg zugieng. Er nahm folden an und gab aud jegt auf mannigfaltige Weife überzeugenbe Proben bon feiner Belehrfamteit und Befchitliche feit in Beforgung offentlicher Staatsangelegenheis ten (\*). Ben ber allgemeinen Reichsversammlung au Regendburg im Jahr 1738 richtete er bie Mufe. trage seines Sphres aufs beste aus, ohne sich als einen Gefandten bes Fürftenthums Berefeld befons berd und öffentlich zu legitimiren notig gehabt zu has ben. Im Jahr 1741 unterm 21 Novemb. befahl ihm ber Statthalter, Landgraf Wilhelm VIII, ben Rlecken Solzhaufen, wedwegen vielerlen Schriften verfertigt worden, und wovon Ropp felbst einige' ausgearbeitet hatte, wiederum unter Banauische Berrichaft zu bringen und die Ginwehner in Pfliche ten gu nehmen : er verrichtete foldes aufe glutlichfte und geschwindeste. Da feine Thatigkeit und Gifer fo wohl von bem Schwedischen Konige Friedrich I. Landgrafen von Heffen, als von dem genannten Statthalter, Landgrafen Wilhelm VIII. keines wege mistannt wurden, fo entfagte er einer bom Margrafen von Brandenburg : Culmbach ihm anges tras

<sup>(\*)</sup> Hr. G. J. R. Purter im I Th. ber Litterat. b. T. Staatsrechts, S. 386 nennt ihn: " einen sehr gründlichen, brauchbaren und erfahrnen Staatsrechtsgelehrten; " J. Moser i. 19 Th. bes Staatsr. S. 271: " einen der Reichssachen, son berlich medii zvi, wohlerfahrnen Gelehrten.

tragenen Scheimen Rathe: und Ranglereftelle ju Bayreut; neuer Trieb und Aufmunterung aber, seine Krafte für das Wohl des Hefischen Hauses anzuwenden, war es ihm, als der Konig ihn uns term 29 Mary 1746 jum Regierungs-Vicetang. ler ernannte. Roch in eben bem Jahre wollten Seffen und Pfalz ihre gemeinschaftliche Rechte auf Burg und Stadt Gelnhausen ansführen. Unf Ropp fiel bie Wahl, daß er nebft bem Churpfalzifchen Ges sandten die Reise nach Geluhausen antreten und mit biesem für bende Herrschaften von der dafigen Burs, gerichaft und allen Ginwohnern bie Bulbigung eins nehmen mußte. In einiger Zeit hernach gelang es ihm, burch feine gefchitten Negotiationen zuwegezus bringen, baf Pfalz fein Untheil an befagter Burg und Stadt Belnhaufen gegen gewiffe Bergutung überlieff und alfo biefer Ort mit feiner Bugehor voll tig mit den Hanauischen Landen vereinigt wurde. Mehrere Verrichtungen, die eben nicht diffentlich bes kannt geworden, zum Theil manche, die ihm sein Ruhm auch auswärts veranlasset (\*), kronen seis

Dahin gehört unter andern, wie ich aus sichern Rachrichten sagen kann, daß bie Herzogin von Sachs. hilbburghausen in der so genannten Sonnes felbischen Uebermaassache, in den Jahren 1743 u. 1746: die Reformirten in Frankfurt a. M. zu eben der Zeit, in dem Rirchenstreite: der Geh. Rath v. Degenfeld u. Burggr. v. Dieden, 1744 in ihrem so genannten Millionenproces, sich seiner Feder bedient haben; daß er bey der Dillenburger Rommission ges gen den Kassendirekter Reichmann, im I. 1743, seine Gutachten ertheilt; daß er in eben dem Jahr

nen unermübeten Gifer fürs Baterland, feinen Fleis, scine Arbeitsamkeit, womit er sein Leben schon am 5 Apr. 1748 beschloß:

Zelene Marie, bes Jsenburg. Regierungsraths Joh. Ludw. Vigelius Tochter wurde 1725 seine Chegattin; sie starb im Febr. 1773 zu Cassel, 73 Jahre alt. Seine mit ihr gezeugten Kinder sind:

- 1) Johann Ludwig, geb. 1726 b. 11 Jul. ju Offenbach, starb am 27 Dec. besselb. J.
  - 2) Carl Philipp; von ihm hier folgend.
- 3) Sabine Charlotte, geb. 1730 8. 29 Marz zu Birstein; gestorben b. 27 Jul. besselb. Jahrs.
- 4) Zelene Sabine, geb. 1732 b. 17 Januar. zu Birstein, sie wurde 1757 an den Garnisonsprestiger in Cassel Hrn. Justus Christoph Krafft, ders malen Prediger in Franksurt a. M. verhehratet, starb aber schon 1764?
- 5) Joh. Wilhelm, geb. 1734 b. 16 Man zu Birstein. Er wurde 1756 Regier. Abvokat in Marburg, 1760 Regier. Assessor, am Ende des Jahrs 1761 aber Regierungsrath allda. Als er eben zu Cassel sich befand, starb er im April 1767: R 2

in der Konferenz mit S. Darmstadt wegen bes Raffauischen Ruffalls: so auch in der Grangkonferenz mit S. Darmstadt zu Traps a. d. Lumda gearbeit tet, u. g. m.

6) Marie Charlotte, geb. 1736 b. 20 Apr. 3u Birstein; sie starb als die seit 1766 gewesene Ches gattin des Hrn. Raths und Baudirektors Sim. Ludwig Dury (\*) in Cassel am 8 Dec. 1773.

7

- (\*) " Der ganbgraf Carl von Seffen mar in Solland und bat fich vom bamaligen Statthalter ber vereis nigten Diederlande, nachherigen Ronig Wilhelm III von England, einen geschiften Ingenieur und Bauverftandigen Mann aus. Durch feine Empfehe lung fam 1685 Paul Du Ry, von Paris, ber auch gleich Undern Frankreich verlaffen hatte, bis: beriger Jugenieurofficier ju Maftricht, in Diefer Bei schaffenheit und als Architeft in bes landgrafen Nach feinem Plan murde 1688 die Unle: gung der Dberneuftadt Caffel durch das fur fich felbft gebauete erfte Saus angefangen; er feste fole de durch Erbauung vieler Saufer fur Kabrifanten und andere Roloniften fort. Rach feinem Plan mur: De gleichfalls die Rirche durch ihn gebauet; fodann führte er, mit einem Obriften Beppe, die Rafer nen in der Altstadt auf. 3m Jahr 1687 erfolgte, unter feiner Direction, Die Erbauung der frangfie fchen Dorfer Carlsdorf, Mariendorf und Schone berg. Er ftarb 1714. (†) 3hm folgte fein Cobn, Der Oberbaumeifter Carl Du Ry, geboren 1692 (d. 26 Rebruar). Er führte, nach feines Baters Grundrif, die Bergrofferung der Dberneuffadt aus, bauete aufferdem das groffe Glashaus ben ber De rangerie, bas Evang. Lutherifche Gotteshaus in der Altstadt, den ersten Flugel des Luftschloffes Bilhelmsthal, verschiedene Gebaude im Bade gu Dofe
  - (†) Auf der Cassel. Bibliothef besindet sich vom Paul Du Ry im Möspt. ", la quadrature du cercle. Cassel le 6 Janvier 1713, dediée & presentée à Sa Serenité. ", in sol.

- 7. Friedrich Wilhelm, geb. 1738 b. 1 Sept. 311 Marburg; gest. 1745 b. 4 Decemb.
  - 8) Joh. Ludwig, geb. 1743 b. 28 Jun. in Mars

Hofgeismar, die Bildergallerie auf der Dberneus ftadt, mehrere Rirchen und Gebande auf dem Pande, und ftarb 1757. Simon Ludwig Du Ry, fein (mit Maria Varnier gezeugter und oben vore fommender) Sohn, geboren 1726, reisete im Jahr " 1746, auf Landgraf Bilbelms Roften, nach Schwer ben, 1748 nach Paris, 1753 nach Solland, von 1754 bis 1757 war er in Italien. Er bauete den Ruchenpavillon an der Orangerie, die Deggebaude der Oberneustadt, die Colonade auf dem Parader plat, das Dvernhaus auf der Dberneuftadt. Dach ben bey Riederreiffung der Restungswerte Casfels von Ihm verfertigten Riffen und Mobellen murde. die Altstadt mit der Oberneustadt vereinigt und dies fe erweitert. Er bauete barauf auf dem Ronigsplas Be die Sallen und bas Voftbaus, bas fleine Como: Dienbaus am Paradeplas, bas geiftliche Saus oder Die fatholische Rapelle, das frangofische Sospital und Rathbaus am Bilbelmsvlate. bas Mufeum Rribericianum, Die Sternwarte und Die meiffen neuen Drivathaufer auf der Oberneuftadt, unter andern eins für fich, (an der aufferften Ecte der Ronigsftraffe am Konigs Thor). Doch find von Ihm die Anatomie auf dem keinziger Plat und bie Charitat amischen Caffel und Bettenhausen gebauet worden. ., (Ins orn. Cafparfon's furgen Ge. ichichte famtl. Beff. Caff. frangof. Colonien, G. 23 u. ff.) Die Grund: und Aufriffe des Caffel. Due feums erfchienen 1785 in Querfol. unter dem Ettel: Plans & Vue perspective du Musée de Cassel, bati par Frederic II. Landgr, regn. de Hesse, sur les desseins & sous la conduite de S. L. Dury, ConfeilMarburg. Er wurde 1761 b. 29 Januar Heff. Cassel. Fahnrich ben der 2ten Garde, unterm 16 May 1762 ben das v. Malsburgische nachher v. Ditsurtische Regiment versezt, worinnen er d. 26 May 1769 zum Lieutenant avancirte; i. J. 1773 quits tirte er, und wurde unterm 9 März Wege; und Brücken; Ingenieur zu Cassel. Seine Shegattin ist Johanne Dorothea, des Oberbaumeisters Weidener in Gotha T.

(Aus den Personal, bey Joh. Conr. Zaftenpflugs

feiller & Professen d'Architecture; zugleich auch 4 Blätter Aussichten von Cassel, in gleichem Format, nach den Zeichnungen des Hrn. Raths Tischbein und Dury, von Weise und Jenener gestochen: sie stellen 1) das Friedrichsthor, 2) den Parades plat und die Rennbahn, 3) und 4) die Aussicht auf den oberen und mittleren Theil des groffen Auesartens, aus der Bellevüsstraffe genommen, vor.

Ben dem Antritt der Reise des verstorbenen kandgrasen Friedrichs II nach Italien am Ende Nov. 1776, wohin Hr. Dury mit im Gesolge war, wurde er gum Kath ernannt, nachher auch bey der am 18 Ottob. 1777 indugurirten neu eingerichteten Maler: und Bildhauer: Afademie in Cassel zum beständis gen Sekretär, und 1781 bey der damit verbun: denen Akademie der Baukunst zum Direktor. Die Inaugurations: Rede von ihm, als best. Gekretär, sehe man in der Cassel. Staats: und gel. Zeit. von 1777, 182 St. S. 730 u. ff. Mit dem Regier rungsantritt des Durchl kandgrasen Wilhelm's Ix. wurde eben dieser hr Rath und Baumeister Du Ryzum Baudirektor ernannt und Ihm ein neuer Bau des Schlosses Weissenstein sehechaftigt ist.

Trauer-Rede ben der Gruft Joh. Abam Ropp 2c. (\*) und aus gefamml. Nachr. )

Vor dem 199 Th, der deutsch, Act. Erudic. trift man ein von Bernigerord d. Sohn in Aupser gestochenes Vildnis des Johann Adam Ropp's an.

Gin Bruder von ihm war: Johann Chris stoph Ropp, der zuerst als Rath und Amtmann in Jienburgischen Diensten gestanden, 1745 aber als Rath und Advocatus Fisci nach Cassel, zulezt als geh. Regierungsrath nach Hannu gekommen ist und der eine Marie Christine geb. Brosten zur She gehabt.

# Schriften: (\*\*)

Lobe und Ehren. Gedicht von dem Anschen, Alter und ruhmmurdigen Thaten des Hgraft. Haus ses Psenburg, ben dem 53 Geburtstage Carl Aus guste, Grafen zu Psenburg u. Buding. abgefasset, Budingen, 1720 Fol.

Ift nicht etwan bloffes Gedicht, als vielmehr folches überall mit historischen Unmerkungen begleitet : es macht 6 Bogen aus.

#### R 4 Diff.

(\*) Eben biese Personalien finden sich übergetragen in die allern Nachr. v. jurist. Buch. u. I Ih. S. 71: und noch eigentlicher eb. das. i. 7ten B. S. 242 u. ff.

(\*\*) Aus den eigenhandigen Bemerkungen des verftor be:

Diss. de infigni differentia inter S. R. S. Comites & nobiles immediatos. Argentor. 1724. 4.

Diese ben seinem Aufenthalt in Strasburg unter Joh. Heur. Boecler's Borsike vertheidigte Streitschrift erschien daselbst 1728. 4. in Gestalt eines ausstührt lichen Traktats, mit Beyfügung eines Discurses von den Reichsgräslichen votis curiatis und deren Ursprunge.

Rec. i. Leipz. g. 3. 1725, Nr. 7, S. 69. D. Act. Erud. 110 Th. Nr. 3: Friedr. Adolph Sorge in Anlagen zu einer brauchbaren Geschichtskunde, S. 158 nennt es: ein schäzbares Werk.

Beil Ropp in diesem Werfe unter andern von einer Erhebung der Berren v Reuffen in ben Grafene ftand geredet; fo mar man bamit ungufrieden und fuchte aus Urfunden darzuthun, daß das Reufische Geschlecht von uralten Beiten schon den Reichsgra: fen an die Geite, oder auch bisweilen vorgefeit worden: fich aber den Graffichen Titel blos um der Muslander willen in den Reichsfanzleven beplegen laffen, ob es gleich dadurch im geringften weber eis ne neue Burde noch fontt Etwas auf Reichsfraise tagen erlangt habe; man that diefes mit ber Schrift unter dem Titel: " Grundlicher Beweiß, daß das Socharaff. Saus der Reuffen von Plauen ichon von vielen Seculis ber unter die vornehmsten und ausehm lichften Saufer ihres Standes gerechnet worden, wie der etlicher Scribenten (Ropp mar bamit vorzuglich gemenfit) ungegrundetes Borgeben Unbern gum Um terricht fürglich bargeftellt; Gras, 1729. 4.

Nachricht von benen Urmen Mannen genannt bie

benen Mannes habe ich das Verzeichnis der Schriften so vollständig machen können, als man es biste ber noch nicht gewußt.

die Peterling in heffen, ber Wetterau und auf bem Bogelsberg.

Steh. i. J. P. Auchenbeckers Anal. Haff. Collect. 1X, Marb. 1735. 8. S. 65 u. ff.

(mit den Buchst. J. K. A.) Rechtliches Gutsachten die Lehensdienste oder Ritterpserde betreffend, besonders über die Frage: od ein Reichsstand, z. E. Churs Pfalz, seine Fürste und Gräft. Basallen, welsche zugleich Reichs und Eränsts Stände mit sind, ben dem sürwährenden allgemeinen Reichöfrieg ausser ihren Ussociationsmässigen Eransts Matricular 2Unsschlägen, von Rechtswegen schuldigssehen, besondere Lehen Reuter, oder das verlangende Geld davor zu schieden? Frf. 1735. 4.

Erschien Unfangs wider Willen des Verfasters; mit seiner Genehmigung aber ben J. G. Eftor's pract. Vorstellung derer Rechte und Geschäfte 2c. Jena, 1736. 8. im Anhange Nr. 1. S. 189 u. ff.

Jur. germ. priv. Spec. I. de jure pignorandi conventionali apud veteres Germanos cum supplemento diplomatum adhuc ineditorum jus illud ulterius illustrantium. Frf. a. M. 1735. 4.

Rec. i. Hamb. Ber. v. g. Sachen 1735, Mr. 47, S. 399. Act. JCtor, 5 Th. S. 396.

- Spec. II. de testamentis Germanorum judicialibus & sub dio conditis, vulgo Une gehabt und Ungestabt. Frs. a. M. 1736, 4.

Gründlicher Vericht von dem uralten Reichsa und Konigs : Forst zur Oren Sichen , auch damit R 5 vera verknüpften Reichs. Wogten zu Minzenberg, in Sachen Jenburg contra Schonborn. Offenbach 1736. fol.

Gründliche deduction von der wahren Beschafe fenheit derer Reichs-Crans. und Landsteuern zu Geinst heim, in Sachen Jsenburg contra St. Jacobsberg hen Manng. Offenbach 1737. fol.

Supplicatio pro restitutione in integrum in Sachen J. R. Maj. in Schweben, modo Herrn La idgrafen Wilhelms zu Hessen, Eassel, contra J. Chs. Gnad. zu Mahns, sodann die Herren Grassen zu Sohns, die Gemeinschaft an Burggrafen, rode betreffend. 1737. sol.

Gründliche Abhandlung von der Affociation ber vordern Reichs : Erapse. Frf. a. M. 1739. 4.

Auserlesene Proben best eutschen Lehen-Rechts, zu besto mehrerer Erläuterung berer ben benen teutsschen Lehens Hösen besindlichen Rechten, Gewohns heiten und Herkommen; mit einem Borbericht: von bem wahren Gebrauch bes Römischen und Longobardischen Lehn-Rechts in Teutschland. Marb. 1739. 4. 2te Aust. das. 1757. 4.

zicht: von der Unbinlanglichkeit des Longobardischen Lebens Rechts ben Entscheidung derer teutschen Lebens Strittigkeiten. Marb. 1746. 4.

Rec. i. Mern. Nachr. v. jurist. Buch. 6 B. S. 25 u. ff. Jenichen in Suppl, ad Bibl. jur. Lipp. p. 141 nennt

nennt es: Selecte doctrine opusculum plenissimum,

Kurzer jedoch gründlicher Bericht von dem im Hanauischen Umt Rodheim gelegepen Flecken Holfs-hausen und dessen in währenden 30 jährigen Kriegos Troublen zu zwen Drittheilen erfolgten gewaltsamen Entreisung von der Grafschaft Kanaus Münzenberg, worinnen zugleich klar und deutlich gezeigt wird, daß T. Hochf. Durchl. d. Kr. Landgr. Wilhelm zu Heff. Cast., als nummehre regierender Graf zu Hanaus Münzenberg die sorbersamste Restitution dieser zwen Drittheil an Holfshausen nach Borschrift des Westsphälischen Friedenoschlusses mit allem Recht zu suchen befugt sind. Mit Benlag. Litt. U— 3. Marburg 1741. sol.

Standhafte Widerlegung der Ingelheimischen Deduction wegen des Fleckens Holkhausen, worinnen nicht nur der ohnläugst diesertwegen herausgeges bene Hest. Hanauische Bericht noch weiter bestärket und ausgeführt sondern auch gezeigt wird, wie der Canzler Reigersberger zu dem Pfraunheimischen Reichs Lehen Brief und Flecken Holkhausen gekommen, und daß J. Hoch. Durcht Hr. Landgr. Wilshelm zu Hest. Cass. sochs. Durcht Hr. Landgr. Wilshelm zu Hest. Cass. sochs. Durcht Hr. Landgr. Wilshelm zu Hest. Cass. weite Bestig zu nehmen, best besugt gewesen. Mit Beyl. Marb. 1741. sol.

Historia juris, quo hodie in Germania utimur; videlicet Romani, canonici, feudalis Longobardici, feudalis germanici, germanici privati & germanici publici; in certas epochas & theses breves redacta. Marb. 1741. 8. ib. 1748. 8. unb: ex edit. & augment. I. G. Estoris, ib. 1768. 8.

Rec. i. Allern. Nachr. v. jur. B. 3 B. S. 316. Leipz. g. 3. 1741, Nr. 87, S. 773. Jen. g. 3. 1768, 68 St.

Echard schrieb b. d. Jena b. 5 Dec. 1743 an Eftor'n", ich lese jeto über bes hrn. Canzeley: Dir. Ropps
historiam juris, und werde beständig daben bleiben:
est enim libellus incomparabilis & admodum luculenter scriptus — ", s. d. ob. anges. Saftenpflus
gische Trauer: Nede, S. &.

Vobencken eines fürnehmen und berühmten Rechtägelehrten in Sachen (Sachsen: Hilburghaussen) die angebliche Uebermasse des Ambtes Sonsnesold betreffend. 1743. sol.

Un die Rom. Rans. — Majest. allerunterth. Exhibitio mandati procuratorii generalis und sere nere Declaration mit aller unterthänigster Bitte proclementiss. dictum mandatum & declarationem ad acta ponendo & nunc maturanda relatione actorum: Impetrantischen Unwalds in Sachen zu Frankfurt beede Resormirte teutsche und franzosische Gemeinde, contra den Magistrat daselbst, die Wiesberherstellung und Einräumung der Kirchen betressend. (1743)

Steh. i. Reuen Sammlung der wegen des von denen Reform. Burgern und Einwohnern von Frf. a. M. beym Reichshofrath nachgesuchten exercitii religionis reformatæ publici weiters gepflogenen Sande lungen; Frf. a. M. 1744. fol. S. 137:152.

Rurze Nachricht von dem also genannten Do-

minio Rheni berer Hochward. und Durcht. vier Churfürsten am Rhein, famt ohnmasgebigen Gesbancken über die hierauf in Sachen Churs Trier contra Churs Collin und Neuwied ergangene Kanserliche Reichshofrathes Conclusa, eine ben Reuwied anges legte fliegende Rheinbrücke betreffend, mit Bent. Nro. I — 10, sammt subj. A — M. 1745. fol.

Meditationes de incongrua adplicatione paragii & apanagii improprii ad familias Germanorum illustres;

Ist statt Borrede des J. S. Pütteri Opuseulo de augendo apanagio auctis reditibus natu maximi filii penes quem imperium est. vulgo primogeniti regentis; Jenæ, 1745. 4. vergesest.

Rec. i. Allern. Machr. v. j. B. 5 B. G. 502.

Un J. Rom Rang. Maj. allerunterthan. libellus supplicationis s. revisionis super denegata restitutione in integrum cum deductione gravaminum & petito pro clementissima admissione ad beneficium supplicationis pro revisione actorum restitutionis in integrum admittendisque exceptionibus contra ipsam executionem adhuc competentibus & reformando concluso vicariatus Saxonici restitutionis denegatorio d. 19 Iul. 1745. Unwalds ber D. Fürstin Frauen Carolinen, ber: witweten Bergogin und Landes = Bormunderin gu Sachsen : Hilbburghausen, in Sachen Sachsen Coburg = Eisenberg = und Rombildische Succession, in fpecie Sachsen-Meinungen, contra Sachsen : Silbs burghausen, die angebliche Ubermasse des Umts Somefeld betreffend, nunc vice versa, petitæ revifionis actorum; c. adj. sub N. CXXII — CXXV, incl. (1746) fol.

Species Facti in Sachen ber Universit. Marsburg Imploranten, contra die Universit. Giessen, Imploraten, die Recesmäßige Wiedereinlösung derer im Obers Fürstenthum Marburg gelegenen UniverssitätsBogtenen und Gefällen betreffend, samt Benl. von Nr. 1 — 13. (Marb.) 1747. fol.

Steh. auch i. ben Staatsschriften unter Rapf. Frans, 5 B. G. 864.

lus succedendi in Brabantiam, quod Serenissima domus Hasso — Cassellana jure optimo sibi adserit, scriptoribus probatis & testimoniis historiæ tabulisve side dignis demonstratum. Math. & Hanov. 1747, fol.

Erschien auch in beutscher Sprache: Rutge und grundl. Ausführung des Hill. Haufes Heffen Caffel Erbe Rechts auf das herzogehum Brabant. Marb. 1747. fol. 2te Aufl. das. 1748. fol.

Rec. in Allern. Machr. v. j. B. 6B. G. 598 n. ff. 7 B. G. 500.

Konig Friedrich I. v. Schweden, als kandgr. v. Heff. Caff. bezeugte ihm unterm 27 Aug. 1747 wegen des wohlgemeynten Fleisses mit dieser Schrift sein Wohlgefallen und machte ihm ein Geschenk pon 260 konist'or. (Aus schriftl. Nachr.)

Man sahe damals gleich im Druck: " Schreiben an einen guten Freund in Teutschland, worinnen gezeiget wird, daß das, von herrn Vice:Cangler Roppen zu Marburg dem Hochfürstl. Hauß heffen Cassel allein zugeschriebene Erbrecht auf das herz sogthum Brabant dem Durcht. Sammt hauß beforet

fen gemeinschaftlich justehe, mithin die dagegen unsternommene Koppische Aussuhrung höchstungegrundet, und so wohl der ehemaligen Herzoalich: Brazbantischen Erbsolgs: Ordnung, als insbesondere den Hesischen Haus: Verrägen gerad zuwider ist. Gesdruckt in Rechtslieb, 1747. fol. (von Joh. Marismil. v. Gunderode) und der Negier. Rath C.A. Boch in Giessen trat auch mit einer Deduktion von gleichem Innhalte aus.

Gegen Pro memoria in Sachen Hrn. Henris chen und Georgen Gebrüdern von und zu Mansbach Appellanten, contra die Fraulinnen Margreten Elisabethen, Claren Annen, Annen Catharinen u. Ans nen Julianen Geschwistern von Mansbach, Appellatinnen, worinnen klar und beutlich gezeigt wird, daß der uhralte Mansbachische Burgfriede bis auf den heutigen Tag in unverrückter Observanz erhalten worden und alle dagegen gemachte Einwendunz gen ungegründet und vergeblich senen, folglich in Hrn. Erhards von Mansbach verlassenen Burg zund Stamm: Güthern den Appellanten die Erbfolge vor denen Appellatinnen ohnwidersprechlich gebühre. E. J. fol.

Die Schriften, welche in ben ben Gelegenheit bes 1736 erfolgten Hanauischen Successionsfalles ins Publikum gekommenen und unter dem Tittel: Acta Hanoviensia in dren Theilen, Marburg 1739, in sol. zusammen gedrukten Deduktionen Roppen zum Verfasser haben, sind:

Lex imperii, male applicata ad Recursum

i. 1 Th. N. VII. 6, 190:193.

Rurge Information über die wahre Beschafs fenheit der Pfarren Membis, woraus flar zu erses hen, daß dieselbe unwidersprechlich ein pars integrans des Frey-Berichts sene; mit Beyl. A-Q.

Daf. N. VIII. G. 1941216.

Grandl. Wiberlegung ber also genannten Ch. Mannzischen Acten mäßigen Information, was in Sachen Se. Chfftl. In. zu Manns entgegen bes Hrn. Landgr. Wuthelms zu Hess. Cass. Hftl. D. wegen bes Hanauischen Untheils am Frey-Gerickt borgegangen zc.

Daf. N. X. G. 278: 302. 1

Beantwortung der von des Herrn Cammers Richter nunmehrigen Grafen von Ingelheims Exc. herausgegebenen ferneren, aber mit Unrecht so ges nannten, wahrhaften und gründlichen Nachricht, daß in causa J. H. F. D. Hrn. Landgr. Wilhelm zu Hess. Cass. contra J. E. G. zu Manns, das Frens Gericht vor dem Berg Welmisheim betreffend, von Ihm dem Hrn. Cammers Nichter nach der Camsmergerichtsordnung — sene versahren worden; hat Unl. sub lie. K. L. M. & N.

Daf. N. XV. G. 379:441.

Vorläustige Information über die ben bem Cammer-Gericht zu Weglar vorgegangene Nullitæ-

ten und Irregularitæten, wie auch offenbahren Mißbrauch bes auf die vier Falle restringirten Executions- und Mandat Processus, und gestissentliche Bekränkung der denen Fürsten und Stanzden in denen Reichs = Fundamental - Gesegen, so heilsam und nachdrücklich bestätigten Austregal Instanz, in Sachen des Hrn. Erd Prinzens zu Hessen Darmstadt Hill. D. contra J. H. B. D. Wilhelm zu Hesse. Casse. die jest regier. Grasen zu Hasnau ich mit Besse. sub N. I — 12. Die Hanaussche Modiliar - Verlassenstatt, und das zur Grafssch. Hanau = Müngenberg gehörige Umt Babenhausen betreffend.

i. aten Th. gu N. II. Lit. A. G. 57 - 94.

Unmerkungen zu bem Heff. Darmstädt. documentirten Bericht von dem Heff. Auftregal Ges
richt; und zu ber kurßen Demonstration daß in
ben pendenten Mandats- Sachen wegen der Has
nauischen Modiliar- Verlassenschaft und wegen des
Umts Babenhausen die Heff. Conventional-Austräge keine statt haben.

Daf. zu Num. 1. S. 132:139 und zu Num. 2. S. 142:153.

Vorläusige kurße Vorstellung, wie es um die Ann. 1729 anmaslich vorgenommene traditionem possessionis symbolicam in cliem des Amts Basbenhausen eigentlich bewant sehe zc.

Daf. N. V. G. 154: 162.

Kurge Beleuchtung ber Heff. Darinft. Gegene-7. Band. S InInformation, ober vielmehr abermahls zum Borsschein gebrachten neuen Noten über die Heff. Cassel. vorläufige Information derer ben dem Cammerges richt zu Weßlar in benden Sachen, die Hanauische Modiliar - Verlassenschaft und das Amt Babens hausen betreffend, vorgegangenen Nullitæten und Irregularitæten 2c.

Daf. N. VI. S. 163:188.

Rurze und gründliche Abfertigung deren Seffen-Darmstättischen also betitulten Argumentorum possessorum, worinnen klar gezeiget wird, daß dieselbe samt und sonders weder der Wahrheit noch benen Rechten gemäs vielweniger ad decernendum Mandatum S. C. wegen Evacuirung der gangen Grafschaft Hanaus Müngenberg hinlanglich sepen.

Daf. N. VII. S. 189:200.

Unmercungen über die Heff. Darmstädtische also genannte Argumenta petitoria oder das Straßsburgische Responsum secundum die Hanausche Mobiliar - Verlassenschaft und das Umt Vabenhausen besonders aber die gange Grafschaft Hanaus Münskenberg, betr. 1tes u. 2tes Stuck.

Daf. N. IX. X. S. 221:254.

Ungrund der Heff. Darmst. Geschichtserzehs lung, oder deutlicher Beweiß, daß die von Landsgrasen Philippo Magnanimo zu Hessen sunderte Universitzer Marburg Anno 1650 nicht aufgehoben worden, sondern noch ein und eben dasselbe Corpus academicum heut zu Tage sepe und würklich

blieben, woraus ben dem Hefischen Conventional-Austrags : Gericht der XIXde Schieds : Richter ges nommen werden solle ze. mit Benl. lit. A bis M. und Anhang, samt Benl. lit. N bis Q.

Daf. N. XI. S. 255:313.

Wohlgegründete Gegen: Deduction von der wahren Beschaffenheit des Hanauischen Primogenitur-Rechts und darauf mit sundirten Hess. Casesel. Erbsolge in der Grafschaft Hanau: Müngenderg überhaupt und dem Umte Babenhausen, wie auch der Modiliar Verlasseinschaft insbesondere, samt der rechtmäsig ergriffenen Possession, in Sachen Hess. Darmstadt contra Ressen: Cassel.

Dacht den gten Th. Der Actor, Hanoviens, aus.

\* \*

Unter den vielen hinterlassenen Sandschriften, die zus gleich von der überaus groffen Arbeitsamkeit Ropp's zeugen, als z. B. ein statter Folio Band auserlesener Responsorum und Decisionum jur. eine schon stark in der Feder gehabte Abhandlung: vom Einrichzau, dessen Lage und Granze, dessen Eine evolnern zc. scheinen folgende völlig zum Druck ber reitet gewesen zu seyn:

Stemma Wittgensteina Battenburgicum, quo propagines horum Comitum, ex testimoniis certis & fide dignis justo ordine enumerantur; Auctore Joh Adamo Kopp; 11115

Vita & conversio Ludovici Comitis Arniteinii Ord.
Præmonstrat, fundatoris Abbatiæ Arnstein, quam
subjunctis ubique lectionibus variantibus editionis
Browerianæ nec non chartis nonnullis adhuc ine-

ditis auctam è sabulario Monasterii Arnsteinensis protulit J. A. Kopp. (1743).

Benm Brower in s. Sideribus Germ. macht bekannts sich Vira Com. Ludovici de Arnstein einen besom dern Abschnitt aus, und von daher findet man es in Hontheimii prodr. hist. Trevir. p. 709 Auszugs: weise. Hr. Aremer indessen in f. Origg Nassov. T. II. p. 361 sqq. gibt davon einen neuen Abdruck.

opp (Carl Philipp): ist als Sohn bes vors stehenden am 16 April 1728 zu Birstein geboren. Marburg wurde gar bald feine zwote Baterftadt, um besto eher also auch ber Ort, wo er burch ben mufterhafteften Fleis fich zu ben Wiffenschaften unter bem Privatunterrichte Diels (\*) nicht nur vorbereis tete, fondern auch nachher seine akademische Lauf= bahn bamit beschloß, bag er am 31 Ung. Sahre 1750 bie juristische Doktorwurde ans Die Fürstliche Milbe Landgrafen Bilhelms VIII hatte ihm ben Verluft zum Theil erfezt, ben er einige Sahre zuvor mit bem Abgange ber bas terlichen Unterftugung empfinden muffen. Siedurch aufgemuntert, gereigt burch bas Benfpiel und ben Machruhm ber Berbienfte feines Baters, belebt burch ein ables Gefühl feiner ihm von ber Borfes hung verliehenen Talente, die er nicht vernachläffig= te, trachtete er nach einer erweiterteren Ranntnif in Reichs : und Staatsfachen. Er begab fich baber nach Weglar, hierauf nach Regensburg. Bie febr mußte es 3hm gu Statten fommen, an legterem

<sup>(\*)</sup> Bgl. 3 B. G. 22.

Orte einen Mann zu finden, der nicht nur seiner Wischegierde aufhelsen, sondern es auch gründlich beurtheilen konnte, daß Er dem Vaterlande dereinst zu einen Stolze senn würde, der einer jeden Nation in ahnlichen Fällen so anständig ist! Der Kessenscassel. Reichstagsgesandte von Wülkenitz (\*) war es, durch bessen Vorsorge Er im Jahr 1751 zum Regierungs-Ussessorgesorges und Lassel gelangte, womit Er für Hessen gleichsam eigen gemacht werden sollte. Nachdem Eraber auch noch erst eine Zeitlang in

(\*) Angust Ludwig von Wülfenig namlich; et fam 1722 als Uffeffor ben die Regierung zu Marburg und murde 1726 Regierungsrath: 1745 Res gierungsprafident ju Caffel. Er farb in feinem Gefandtenposten ben 17 Gept. 1768 ploglich an eie nem Schlagfluffe ju Ried ohnweit Reuburg in ber Dberpfalz, in welcher Begend er fich eben der Jagd halber sur Beranderung aufgehalten und eben mis versch eden:n Gaften ju Mittag gespeifet, im 73ten Jahre jeines Alters. Gein Leichnam mart nach Regensvurg gebracht und allda beerdigt. - Bum Rache folger hieher erhielt er feinen Better, ben noch lebenben herrn Conrad Friedrich Ludwig von Wulkenin, der feit 1745 Regierungs : Uffeffor in Marburg, feit 1748 Rangleprath in Rinteln, feit 1752 Regier. Rath in Caffel und feit 1755 Dberape pellat. Rath gemefen, in dem Jahre 1765 aber jum Bebeimen Rath und Regierungs : Bice : Prafident , 1778 endlich jum Brafidenten, auch am 25 Mug. 1780 jum Ritter Des Beff. Lowenordens erflars worden ift. (Gefamml. Rachr. )

Bon dem ums Jahr 1624 verstorbenen Ahnherrn Dieser Fürstl. Anhaltischen adelichen Familie an, will ich doch jur Uebersicht eine Tabelle hieher segen:

Hans

in Wien zu Verniehrung feiner Staadeinsichten

1677 0.27 Dft. Cleonore

Amtehauptm.

Unter andern wurde von

aebobren:

Sophie geb. v. Bomstorf

ax: Urfula, Des Geo. v. Rifchwig auf Stenbig 3. Sans V. von Buffenig, 7 1624.

Chriftoph Ernft Ant. Coth. Stallmeif

ux: Dranie, geb. v. aus d. Riederl.

Chriffoph Benrich, geb. 1640.

1700 d. 27 Rov als Anh Bel. Rathu. Rammerdireft auch Preuff. Kammerberr u

Submig Willelm Ch. Pfalg Db. Amtin. zu Germerel Ludwig, 1685 Friedrich Julius F. Anh. Ob Grall

T 1659.

n Frangof. Krie

Milbelm

Carl Benrich

Rammerjunfer; 686 ux : Anne Marie Le Macon de la Kon

Ritter.

Beb. Rr Rath u. Leopold August

aufgehalten. mo bem geweschen Freunde feis

ux: Johanne Cophie, Des Unh Coth. Regier. Ranglers Benr. v. Safen E. fie farb 1724

Curt Ferdinand,

Leopold Philipp Senrich, geb. 1699,

Carl Friedrich, gb. 1693 d. 16 Mary.

Conrad Friedric

Carl August

nes Baters, bem Reichshofrathe v. Genckenberg, auch ben feinigen antraf, fo gieng Er nun warklich ju ben praktifchen Geschäften in feiner Bestimmung über und erhielt unterm 23 Upr. 1754 zugleich bas Botum in feinem Uffofforate, unterm 28 Oftober 1756 aber bie Stelle eines Regierungsraths. Die Bedrängniffe, welchen Seffen burch den franabsischen Kriegesbergug ausgesezt-wurde, erforderten zur möglichsten Erleichterung verschiedene Uns terhandlungen mit dem Berliner und anderen Sos fen; als daher der Seff. Caff. Premierminifter und Generallieutenant Hug. Mor. v. Donov (\*) zu bies fem Endzwek gefanbichaftliche Auftrage nach Braun-Schweig, Berlin, Magdeburg zc. erhielt, wurde Ropp ihm bengegeben. Nicht cher als vom November bes Jahrs 1758 konnte er baber ben cigentlichen Geschaften am Megierungsfollegio wieder benwohnen; aber auch schon am 12 Dec. 1761 mur= be Er jum Oberappellationsgerichtsrathe er nannt; barneben 1772 unterm 28 Februar gum Direktor bes Steuerkollegiums und gum Referendarius im geheimen Ministerio, in fort daurender Verbindung hiemit endlich unterm 14ten May 1774 jum Geheimen Rath und Oberape pellationsgerichts-Direktor. Man nehme jebe biefer Stellen in ihrem wichtigen Umfange; rechne babin, daß befonders feine Geschafte im Ministerio in eine Zeit fielen, wo fo Bieles und Manches auf feinen Schultern lag: bente fich, baf Er auch noch ause

<sup>(\*)</sup> f. 2 B. G. 296, aber vergl. mit 3 B. G. 542.

aufferbem mit Sachen befagt war, (\*) bie an fich ichon einen Mann erforderten: - und bewundere es bann, wenn Er gleichwohl überall bie volleste Segenwart bes Geiftes, bie reiflichfte Beurtheilung ber Segenftanbe, die nicht zu ermubende Thatigfeit zeigte, welche nicht nur allen Unparthepischen feiner Zeitgenoffen unvergefilich fondern auch in ben allents halbigen Denkmalern feiner Feder bleibend ift. Er, ber geliebte, ber wurdige ber Manner, ber fefte Berehrer ber Religion, ber Freund aller Rechte schaffenen, der liebreiche Beschlöhaber, ber in ben wichtigften Memtern biefe gottliche Ingenben mit unter feine groffen Zalente bes Berftans bes stetshin verwebte, — (ich lengne es nicht, bag ich es war, ber in bem 173ten Stut ber Cas fel. Staates und Gelehrten Zeitung vom Sahr 1777, S. 695, so von Ihm sprad, ) — gieng nach einer taum zwentagigen Krantheit, - aliis inserviendo consumtus — am 6ten Oktober 1777 zur Unsterblichkeit über. Ans seiner am 28. Apr. 1758 gefchloffenen ehelichen Berbindung mit Chriftie

<sup>(\*)</sup> Dahin gehört fürnämlich seine Direktion der seif 1777 vom kandgrafen Friedrich II. neu angelegten Kolonien: seine vom Jahr 1772 bis 1776 meist allein geführte Direktion einer Handlungskompargnie in Carlshafen; — gesett auch, daß bey einer so wohl als der andern Staatsoperation der Erfolg den besten Abssichten des grössesten, des redlichsten Mannes nicht allemahl entspricht und daß man in Thesi zuweilen recht, in Hypothesi aber unrecht haben kann, wie ich, was Handlungskompagnien betrift, in meiner Abhandl. über die Monopolien, S. 53 u. sf. berührt habe.

stinen Amalien bes geheimen Kammerraths Wolk, Stien's Tochter find geboren:

Woltath, geb. 1759 b. 27 Dec. gest. 1760 b. 29 Septemb.

Marie Umalie, geb. 1761 b. 8 Febr.

Ulrich Friedrich, geb. 1762 b. 18 Marz, zeitiger Regierungs-Affessor in Sassel. Er ist Versfasser: 1) von dem Fleissevollen Register zum Hesssen Sassellen Kegister zum Hesssen Sassellen Kegister zum Hesssen Sassellen Kegister zum Hesssen Sassellen Kegister zum Hesssen Staatsasseigen, 20 von dem Auffaße: Milhelm der Neunte, i. Hrn. Hofr. Schlösers Staatsasseigen, 30 Hest, S. 246 u. st. 3) von der Abhandl. über die Judenaussnahme in den Hesssencasselischen Landen, i. Hess. Bentr. 2 B. 1 St. S. 130 u. st. 2 St. S. 270 u. st. 4) von dem Bentrag zur Geschichte des Schlosses u. Umts Ludswigstein; das. 2 B. 3 St. S. 390 u. st. Wird auch so wohl aus den Grosväterlichen und Väterlichen Papieren Manches noch zum öffentlichen Nus Ken bringen, als sich mit eigenen Proben seiner Geslehrfamkeit fernerhin zeigen.

Carl Friedrich, geb. 1764 b. 4 Januar; ist bermalen Uffessor und Setretarius benm Kriegskols legio in Sassel.

Louise Friderike, geb. 1767 b. 11 Oktob. gest. 1771 im Januar.

Carl Wilhelm, geb. 1770 b. 23 Decems

( Gefamml. Rachr. )

# Schriften:

Diss. inaug. (pro Gr. Dr. jur.) de clausula: rebus sic stantibus, secundum jus cum naturale, cum civile. Marb. 1750. 4.

Rec. i. Allern. Nachr. v. jur. B. 9 B. S. 182. Jo. Heinr. Eberhards Bentr. jur Erlaut. d. deutsch. R. Frf u. Lpz. 1769, 1 Th.

Joh. Adam Ropp's (bes Vaters) histor. Nachricht von den Herren zu Itter, einem uralten adelichen Hause in Heffen, mit vielen noch zur Zeit ungedrukten Urkunden und in Kupf. gestochenen Sies geln, herausgegeben. Marb. 1752. 4.

Rec. i. Gott. g. 3. 1752, 2 St.

Aussubrliche Nachricht von der alteren und neueren Berfassung der Geistlichen und Sivil-Gerichten in den Fürstl. Hessen-Sasselischen Landen, Iter oder historischer Theil, Sassel, 1769. 2ter oder pract. Th. das. 1770. 4.

Ret. i. v. Gelchow's inr Zibl. 3 B. 3 St. S. 449 ii ff. 4 B. 1 St. S. 50 u. ff. Schott's unp. Erit. üb. die neuest. jur. Schr. 7 St. S. 616 ii. ff. 25 St S. 440. 33 St. S. 217 u. ff. Gott. g. A. 1769. 134 St. S. 1211. von 1772, 19 St. S. 147 u. ff. Cassel, polit. Zeit. 1771, 77 u. 79ted St. Journal encyclop. 1770, Mars, p. 474. Fr. gel. A. 1772, Rr. 31, S. 244 u. ff. Krit. Worterb.

terb. úb. jur. Sach. 2ten B. 8 Alph. S. 491 n. ff. Lemg. auserl. Bibl. 1 B. S. 525 u. ff. All. gem. d. B. 19 B. S. 404 u. ff.

Eine in der Arbeit hinterlassene Abhandlung von den Westphälischen heimlichen Gerichten, wird ohne Zweisel durch die Vorsorge des oben als Schrift steller erwähnten hrn. Sohnes gemeinnugig wer den.

Rornmann (Johannes). Es ist mir ein mit tem Notariatösiegel von einem Johann Henrich Plattenius d. d. Kirchhann 1 Marz 1734 bekräfs tigter Auszug aus dem Familien: Stammbaum so zu Händen gekommen, wie ich ihn hier mittheile:

#### henrich bas Menche genannt,

wohnhaft auf Amoneburg; dieser, nachdem er große Güter gehabt und in theurer Zeit vielen Armen mit Korn geholsen, ist das Korn : Menche gesnannt worden, so wie auch die Posterität den Zunas men hat. † 1400.

Enricius Rornmann, Rammerer jur Umoneburg. Conrad Kornemann, Burgermeifter jur Amones burg.

Curt.

|                                                                        | Herrmann.                                                                                                            | Reiß Kornmann,<br>Burgermeister in Kirchsayn,<br>ux. 1500 Gela, des Claux<br>Menchen E. (†)                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Conrad Kornmann, Burgermstr. zu Ambneburg.  22: Catharine, geb. v. Korns: bach, die den Ilmtmann v Born zu Amöneburg nachser wieder gebepratet. | Mindung. Lindneburg. eb. v. Korn. mann v Dor                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Burgemei)<br>ux: Cathai<br>fern.                                       | Burgemeister, zu Amoneburg.<br>ux: Catharine, geb. Langwaser.                                                        | Geverin,<br>Rathsherr zu<br>Kirchhapn.                                                                                                                                                                                                                              | Johannes,<br>Rathsherr<br>zu Homberg.                                                    | Henrich,<br>Burgermeist.<br>zu Kirchdorf.                                                                                                       | Eulalía,<br>verhepr. an<br>Joh Lucan,<br>Bamffr. 3u<br>Kirchbayn. |
| Elifabeth,<br>verb, an Job.<br>G e fi n e r<br>Burgemeiff.<br>In Amone | Burgemeist. zu Ki<br>Aug. ux: 1) 15<br>kel Echmitt's zu<br>welche gestorben.<br>Wills. Schaffenr<br>1597 d. 10 Eept. | Reitz, Aurgemeist. zu Kirchsani, geb. 1536. † 1603 d. 20 Nug. ux: 1) 1563 Elistoeth des Rathsherm Her Echmitts zu Kirchbayn. E. Daher. 2 Kinder, welche gestorden. 2) 1569, Gertrud, des Pred. Wills. Schaffenrath zu Kirchbayn. E. (††) sie Pred. 1597 d. 10 Eept. | 6. † 1603 d. 20<br>Rathsheren Hen:<br>Aber 2. Kinder,<br>rud, des Pred.<br>E. (††) sie † | Eufalia,<br>verh. a. Bur;<br>gemftr. Jo.<br>Dan. Hons,<br>dorf zu Ee;<br>munden a. d.                                                           | Ottilia, verh.a Burgemftr Eber.<br>h. Schrob<br>inkirchami.       |

| verb. an den Gafte<br>halt Phil. Gred an<br>in Kiechhapm. | Henrich, (††††):<br>(************************************ | Denrich, Gengermstr. zu Krichbayn. Amtsichulch, Hen w.: Elisabethi, tich Leurenrads des Joh. Leutenr. in Kirchhayn E., rads E., | Johann, l<br>Amteschulth. ju<br>Kirchbayn.<br>ux: Agnes, des<br>Kentmeist. Orth<br>in Battenbergl E. |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Henrich",                                                 |                                                           | bille,! Clare,                                                                                                                  | Barbata,                                                                                             | Cathari  |
| Amtsvogt zu Saine.                                        |                                                           | verhan Stadte verh. an ichneib. Burth. greb. Con                                                                                | Derb. an ben verh, an Bure verb, an Bred. Cont Gie gemeift Diete Gofffele                            | Boffhale |

ulalia Des Superint. Geo. Spiermanns in abeth, des Kangl

erdenius in Marburg E. lithers

Anne Barbara-Catharine, F. Ernft Xo a Ralfenberg. Melgunde Joach, Ludw. Serfaul Archivar. zu Mar Johannes, Sufanne verb. Rentmeist. zu Frankenberg; iors Schultzen? Rifolans,

(£)

- (†) Ein Sohn diefes Claus Menchen, und alfo ein Bru: ber der Bele Kornmannin, war Dr. Johann Mens de, burtig aus Rirchaun, Rangler ju Colln und Bifarius ju Danny, ber vom Dabit bie Erlaubnif auswirfte, ein Rlofter in Rirchbann ju bauen, Dages den aber fein Borhaben anderte und auf feine Ros ffen einen neuen Weg von Rirchhaun bis nach Ra: benhaufen bin pflattern lieft, weil er mabrnabm. daß folder von den Ruhrleuten fo fauer Durch ben Moraft ju pafiren mar; felbft ju Unterhaltung bef felben verfaht er die Gradt jahrlich mit 200 Boldfl. minfelmann in Beff. Chr. 2 Th. 6. 224, ge: Denft diefer That ebenfalls: welche, wenn man auf Die Beit, worinn fie geschah, guruffiehet, gemiß febr anmetflich ift. Much rubrt von ihm ein Sami lienstipendium von 400 Bfl. ber, worüber Die Stadt Rirchhayn alliabrlich dem altesten ber Korns manne Rechnung abzulegen.
- (tt) Diefer Prediger Schaffenrath hatte noch einen Sohn, Dr. Johann Schaffenrath, Sundifus gu Bremen, welcher fein Sans und Guter in Rirch: bann zu einem Sosvital gemacht; von einem Drittel baben ble Beiftlichen und die Sausarmen, amen Drittel aber ein Stipendiat aus der Freund: fchaft ben Genug.
  - (+++) Diefe Ottilia Bornmmann und ihr Chemann Schrob, da fie ohne Rinder blieben, vermachten durch ein Testament vom 30 Sept. 1597 ben Sausi armen in Rirchhayn 60 fl. und ju Erhaltung Der Schule baselbft 40 Fl., i re übrigen Guter aber an porhin genannten Dr. Joh. Schaffenrath und Reit Rornemann, und es find dieselbe mit in die Schaf fenrathische obige Stiftung gefommen.
  - (††††) Benrich Aornmann, (unrichtig, Bieros nymus Kornmann, in des H. Borhaave meth. stud, med. ex edit. Alb. Halleri, T. I. p. 389.)

,, Dr. vir ex nudis scriptis claristimus " stehet in bem Anfangs ermannten Stammbaume. Daß er in Kirchhayn geboren, sagt er selbst in f. templo nat. hist. P. IV. p. 204. Er nennt sich J. U. Doct. und ich habe so wenig von feinen sonstigen Umftauben, als ob er in einem offentlichen Amte gelebt, woran ich jedoch zweiste, etwas auffinden konnen. Bon seinen Schriften aber kenne ich:

Cupreffus monumenti Petri Siluri (Bet. Stor) Graphiarii civitatis Kirchhainæ, qui 28 Febr. 1610 in ætheream fedem abiit, Giess, 1610, 4.

Sybilla Trygandriana s. de virginitate & virginum jure & statu Tractatus; cui adi, Linea amoris s. Commentarius in versiculum glossa: visus, colloquitum, convictus, oscula, factum, in l. 23 st. ad l. Jul. de adulteris: it. Tr. de annulo triplici, usitato, sponsalitio & signatorio; Frs. 1610. 12. Jenæ, 1621. 8. Frs. 1629. 12. Virginopoli, 1631. 12. Hagæ Com. 1654. 12. Norimb. 1679. 12. ib. 1706. 12. und mit des Trotulæ curandarum ægritudinum muliebrium ante, in & post partum libello, Lips. 1778. 8.

Roma communis nostra patria est, s. Comment. in 1, 33. D. ad municipal, & de incolis, Erf. 1610. 4.

De miraculis mortuorum, opus novum & admirandum, in X partes distributum, in quo mirabilia Dei miracula & exempla mortuorum ex V. & N. T. ex ecclesiasticis & prophanis historicis summa opera & studio collecta habentur, questiones naturales, physice, medice, theologice, juridice traduntum & artificiose pertractantur, Frs. 1610. 8.

Templum nature historicum, in quo de natura & miraculis IV elementorum disseritur. Darmst, 1611. 8. Lips, 11666. 8

7. 25 and.

- De miraculis vivorum i. e. de varia natura, miraculis, virturibus & facultatibus vivorum hominum. Frf. 1614. 8.
- De monte Veneris, d. i. wunderbare und eigentliche Beschreibung der alten hendnischen und neuen Scribenten Mennung von der Göttin Venus, ihrem Ursprung, Verehrung und königlichen Bohnung und deren Gesellschaft, wie auch von den Wasser: Erde Lufte und Feuer: Menschen. Frf. 1614. 8.
- Responsum juris! ob und wie die Juden unter Chriffl. Dbrigfeit ju bulben Marp. 1622. 4.
- Responsum juris: num studiosus ob furtum perpetratum pæna laquei ordinaria puniendus veniat? Urfell. 1623. 4.
- Man hat auch beff. Opera cutiosa VI Tractatibus diftributa. Frf. 1696. 8. ib. 1726. 8.
- In der Lipen. Biblioth. jur. Lipf. 1746, p. 554 wird ihm zwar noch: Discusso contentionum crediti & solutionis beygelegt, die in Reneri Budelii Tr. de monetis & re numaria, Colon 1591. 4. stehen soll; man findet hier aber p. 667 diese Discussionem, per Henr. Hornmannnum, folglich ware dat ben ein Irrthum; man vgl. auch eben dieselbe Lispen. Biblioth. p. 379 u. die Jenichschen Suppl. Lips. 1743, p. 287.
- In dem Catal. J. P. de Ludewig, P. II. p. 685 fommt vor: Henr. Kornmanni Lectura in tit. 26. libr. II. C. de nautis Tyberinis, in Mipt.

Der Johannes Kornmann, ber zum Gingang des Artikels hierher kommt, erscheinet zwar nicht mit in der vorangelassenen Stammtasel; daß er er aber gleichwohl bazu gehöre; bavon belehrt mich Cyr. Lentulus in der Aufschrift eines lateinischen, Sedichts auf den Tod des Sohns von jenem, des Johann Hartmann Kornmanns, der ebenfalls hierz nächst eine Stelle hier einnimmt. Es ist die Aufschrift dieses Sedichts solgende: Threnus & Paramythion: in luctuosum oditum — Johannis Hartmanni Kornmannerum familia — Mangel an Nachzrichten verursachen, daß sich vom Johannes Rornmann mehr nichts sagen tässet, als daß er Hammelburgensis Francus (4) (auf dem lat. Slützwunschged zu seiner Hochzeit) genannt wird: seit 1625 Prosessor der Beredsamkeit und Geschichte

(\*) Wenn ihn Sartmann in Hift. Haff. P. II, p. 28f, Hammonensem nennt, so ift das unrichtig.

Um noch eine mahrscheinliche Vermutung benzufügen, so ist vielleicht Albert Kornstann, Rath und Inspekt. der Kirchen u. Schulen zu Hamelburg in Franken, der Vater bes Joh: Kornmanns gewesen. Schon als ich obiges niedergeschrieben, kommt mir Joh. Bingers, Predigers zu Kirchhahn und kangenstein; Leichenptedigt auf das Absterben Reit Kornmanns Burgerm zu Kirchhain, 1610. 4. in die Hande; hier finde ich eben diese Albert Kornmanns so als eines Vetters des Reiz Kornmanns erwähnt, auch zugleich noch folgende:

Dr. Zenr. Kornmann, Ch. Mayni. Rath u. Richtes

Berrmann Bornmann, jur. Lic. bes beutsch. Ord. in Liefland Syndifus.

Johannes Kornmann, Pfarrer in Binden.

Bed. Guffach. Bornmann, Fuldaifth. Rath.

auch der Mardurger Universität Syndikus ge wesen, bast nachher auch die praktische Philosophie allda gelehrt habe: seit 1630 Prosess. der Kechte, davon er auch die Doktorwürde getragen, ges worden und am 16 Januar 1656 als Prosess. des kanonischen Rechts und ordentl. Samtrevisionsges richts: Bensißer verstorben ist. (s. Ayrmann de peregr. Hass. Pros. p. 25. Pistor. in propyl. Ath. Hass.)

Er verhenratete sich 1618 b. 19 Oft. mit Getstrud, des Burgermeisters Erich Derbach in Marburg E. (Acclamat. gratulat. in festivitatem hanc nuptialem Amicor. Marp. 1618. 4.) Der einzige aus dieser She übrig gebliebene Sohn ist der hier folgende.

# Schriften:

Oratio super obitu Ludovici (V.) Hass. Landgr. habita nomine Acad. Marp. 10 Dec. 1626.

Befindet fich i. Chrengedachtn. f. Bubw. Marp. in fol. p. 20 fgq.

Resp. Barthol. Willius, Moeno-Frf. Marp. 1628. 4.

Disp. ethica de justitia & jure; Resp. Jo. Henr. Wogesser, Umstato-Hass. Marp. 1628. 4.

— de summo bono activo; Resp. Dav. Friderus, Rostoch. Marp. 1628. 4.

Difp.

William Google

Disp. ethica de modestia & magnanimitate; Resp. Jac. Megabachus, Spangenbergens, Hass. Marp. 1629. 4.

- polit. de regimine Aristocratico; Resp. Jo. Jac. Ebner, Noric. Marp. 1629. 4.
- de divisione rerum eorumque jure gentium acquirendo dominio. Marp. 1633. 4.

Controversiarum juridico - politicarum farrago; Resp. Wilh. Schabe, zu Hundlosen, ex Diceces. Monast. Marp. 1633- 4.

Disp. de testamentis. Marp. 1633. 4.

Oratio parentalis in honorem Joh, Gæde dæi, Dr. & Prof. jur.

Ben Geo. Zerdenius Leichpr. a. deff. Tod, Marp.

Epicedion in obitum Herrm. Vulteji, Dr. & Prof. jur.

Ben Just Seuerborns leichpr. a. deff. Tod. Marp. 1635. 4.

Disp. jurid. polit. de pace, Resp. Dan. Stalburger, Mono Frs. Marp. 1635. 4.

— de quinque successionibus ab intestato; Resp. Phil. Fridr. Arnoldi, Bockenheim. Westr. Nast. Marp. 1635. 4. Disp. de necessaria & privata defensione. Marp. 1635. 4.

Epicedion in obitum Ertw, zur Wonung, Theol. Dr.

Bey Joh. Conr. Bachmanns Leichpr. a. deff. Tod. Marp, 1636. 4.

Tractationes Justinianeæ ad Institutiones juris. Marp. 1638. 4.

Progr. de cohonestando sunere Friderici (I) Hass. Landgr.

Steh i. F. Chrengedachtn Friedr, des alt, f. g. B. Marp. 1638. fol. S. 50.

— ad audiend, orat, parentalem J. B. Schuppii.

Daf. G. 199.

Epicedion in obitum ejusd. Principis.

———— Ant. Neseni, Canc. &c. Bey J. Fenerborns leichpr. a. dess. Tod. Marp. 1640. 4.

Disp. de cessione bonorum, Resp. Joh. am Ende, Bremens. Marp. 1642. 4.

nolt d. Schug. Marp. 1644. 4.

Conclusiones miscellaneæ; Resp. Hieron, Galle. Marp. 1644, 4.

Disp. de venatione s. jure venandi; Resp. Franc. Casp. à Dalwigk, qu sichtensets. Marp. 1645. 4.

- de privata defensione, limitibus moderaminis inculpatæ tutelæ circumscripta. Marp, 1645. 4.
- de juramentis; Resp. Joh. Petr. Geissel (\*) Büding. Marp. 1646. 4.
- der. Ulr. Wissel. Matp. 1646. 4.

Epicedion in obit. Hartm, Reinigks &c. Bep 3. Senerborns Leichpr. a. b. Tob. Marp.

Disp. de seminarum successione in seudis; Resp. Alb. Wippermann. Marp. 1649, 4.

## & 4 Oras

(\*) Geo. Peter Geissel war ein Sohn bes zuerst Je senburgischen, hernach und seit 1639 Hanauischen, 1650 aber verstorbenen Raths Dr. Joh. Geissels, 1622 d. 5 Jun. in Büdingen geboren. Als Herzigel Gachs. Math u. Hosmeister zu Eisenach, ist er in dasigem Schloße d. 25 Aug. 1661 unvermuthet u. Meuchelmorderischer Weise von einem Fürstlichen Rammerdiener erschoffen worden, (Paullini Annal- lienac, p. 246.)

Oratio inaug. occasione inaug. Marb. Acad. nomine facultatis jurid, habita 22 Jun. 1653.

Steh. in seines Sohnes des Joh. Hartm. Aorns manns hypotypoli palil. Acad. Marpurgens. p. 280 sig.

ornmann (Johann Hartmann): Wie gefagt, ein Sohn des vorigen, gebohren 1624 in Marsburg. Er genoß sowohl den privat als öffentlichen Unterricht mit fo vielem Bortheil, bag er bereits in feinem funfzehnten Jahre mit ben akabemischen Musen fich vereinigen konnte. In ben philologischen und philosophischen Wiffenschaften horte er Cafpar Bbeln, Balthaf. Menzern und Joh. Balthaf. Schuppius; bie Rechte aber, benen et fich nach Maasgabe bes vaterlichen Wunfches gewidmet, vorzüglich ben Joh. Gualther und Gregor. Tutsner. 1643 bezog er die Universität Rostof; er ermabite Diefe, Theils wegen ihres bamaligen blubenben Bustandes, Theils weil sich ber Krieg borthin noch nicht ausgebreitet hatte. Ben einem Schuckmann, Schütz, Rahn und Schnobel permehrte er seis ne Rechtswiffenschaftliche Kanntniffe und verband bamit bas Studium ber Weltweisheit , ber Geschichte und Geographie. Nach einem fast zwenjab rigen Aufenthalte verließ er Roftock, mit bem Borfage, über Greifewald nach Ronigsberg zu geben, um an der Fener des Jubilaums diefer Afabemie mit Theil zu nehmen; weil aber eben die Schwedis schen und Danischen Kriegovolker bie ganze bafige Segend in Unrube berfesten, fo begab er fich furs ers erfte über Glutstadt nach hamburg. Sier fabe er bem vaterlichen Willen entgegen, ob diefer ihn et wan zu einer Reife in die Niederlande bestimmen whrbe. Da er aber bemfelben gemas bie Afademie Helinftadt zu erwählen hatte, fo eilte er nun mit Anfang 1645 babin und benuzte noch fast ein gans zes Jahr hindurch die Borlesungen des Lotichius, Rinck's, Bahn's, und Mehlbaum's. kanntlich nahmen um biefe Zeit bie Minfter und Donabruckischen Friedensunterhandlungen ihren Uns fang. Kornmann machte fich ben Plan, zu feinem Unterrichte ein Augenzeuge hieben zu fenn und fos dann über Colln nach ben Niederlanden und Frankreich eine Reise zu thun. In Donabrut langte er kaum an, als ihn feine Eltern fo bringend nach Saus fe beriefen, baff er Gehorfam leiften und feinen gans gen Entwurf für basmal aufgeben mußte. Geger Ende des Jahrs 1645 kam er alfo nach Marburg awar gurut, verlohr aber bie unterbrochene Reife nicht aus feinem Gesichtspunkte. Gelbft einheimis iche Unruhen bedrobeten inzwischen das Vaterland fo fehr, daß er gleichwohl am Ende auf diefe Reife vollig Verzicht zu thun nicht umhin konnte. Hatte er bisher hauptsächlich auf das burgerliches und auf bas Staaterecht fein Augenmerk gerichtet, fo fuchs te er nun noch burch besondern Flets, insoweit es unter ben bie allgemeine Ruhe bamals ftorenben Umständen möglich war, das Lehn = und kanonische Recht bamit zu verbinden. Nachbem er im Unfans ge des Jahrs 1647 unter dem Borfige Joh. Bus altherns offentlich bisputirt, die wurkliche Unnahme ber Doktorwurde aber bis auf eine bequemere Beit E 5

verschoben, so steng er an juristische Vorlesungen zu halten und als Aboutat Partenen vor Gerichte benzustehen, die ihn Landgraf Wilhelm VI 1652 zum Professor der Moral und Politik ernannte; er ließ sich dann ben der 1653 vorgenommenen Restausration der Universität, neben mehreren anderen, das juristische Poktorat mittheilen; (s. s. hypotyposin palilior, Acad. Marp. p. 124 sqq.) und wurde im Jahr 1656 Profess. der Rechte. Um 14 Oktob. 1673 verstarb er; (Pist, propyl. Athen, Hass. u. geschr. Rachr.)

Unne Christine des Kon. Schwed. Raths und Gesandten am Cassel. Hose Herrm. Wolff's T. nahm er 1655 d. 29 Nov. zur She; sie starb 1696 d. 12 Marz. Bon 6 mit ihr gezeugten. Schnien und I Tochter, überlebten den Vater nur 1 Sohn und die Tochter; boch aber auch dieser Sohn starb 1676 am 9 Aug, und die Tochter wurde des Dr. n. Prof. jur. Joh. Goeddaus (f. 5 B. S. 10.) Shegattin; (a. k. C. Mieg's keichpr. a. d. Tod Ans wen Christinen Korumauns; Ward. 1696. 4.)

# Schriften:

Serrum memoriæ Hartm. Reinigk J. U. D. Ben J. Seuerborns Leichpr. a. deff. Tod, Marp. 1646. 4.

Disp. de illustri contractuum innominatorum materia (sub præs. Jo. Gualtheri); Marb. 1647, 4.

Oratiuncula parentalis à deductione funeris Jo. Gualtheri, J. U. D. & Prof.

Ben Otto Benckels Leichpr. a. beff. Tob. Marp.

Disp. (pro Gr. Dr.) sciegraphiam substitutionum materiæ juris utilissimæ juxta & subtilissimæ sistens. Cassell. 1653. 4.

Hypotyposis paliliorum Academiæ Marpurgensis, h. e. Solemnia, quibus inauguratio Academiæ Marburgensis — Guilielmi VI Hass. Landgr. auspiciis & munificentia noviter rursum erectæ — peracta. Cassell, 1653. 4.

Disp. polit, inaug. (pro Loco) de ratione status; Resp. Balthas, Elias Dolger, Vacha Hass. Marp. 1654, 4.

— de prudentia politica; Resp. Theod. Geo. von Genben, Marp, 1654. 4.

Quæstionum philosophicarum practicarum fylloge; Resp. Gosw. Adolph. v. Senden, L. B. Montan, Marp. 1654, 4.

Disp. de sponsalibus; Risp. Jo. Frid. à Luttitz, Equ. Lusat. Marp. 1654. 4.

Collegii ethico-politico-publici Disp. I. de præcognitis Ethicæ & Politicæ; Resp. Jo. Alb. à Freisheim, Equ. Aquens. Marp. 1654. 4.

II. de summo bono civili & societate con-

jugali; Resp. Theod. Geo. von Heyden, ib.

III. de summi boni subjecto & adjunctis concomitantibus; itemque societate herili; Resp. Jo. Frider. à Luttitz, Equ. Holsat. ib. eod. 4.

IV. de virtute morali in genere & societate paterna; Resp. Gosw. Adolph, v. Senben, L. B. Montens. ib. 1655. 4.

V. de actione morali ejusdemque principiis & familia; Resp. Ludov. Deinhard, Casfell, ib. eod. 4.

VI. de affectibus & civitate; Resp. Leonh. Morner, Lib. B. Suec. ib. eod. 4.

VII. de fortitudine & republica in genere; Resp. Ludov. Adolph. Seipp, Marburgens. ib. 1656. 4.

Collegii jur. publ. ad methodum Institutt. Juris adornati. Disp. I.

II.

III. de servitute personali antiqua & moderna, ad tit. 3-8. lib. I. Inst. jur. Resp. Henr. Schultzen, Bilseld. Westph. Marp. 1657. 4.

Disp. de jure legatorum; Resp. Andr. Frieder. Magirus, Berlinens. Marp. 1658. 4.

Theses aliquot controversæ; Resp. Henr. Petr. Weissel, Moeno - Frs. Marp. 1659. 4.

Exercitium juris continens duas thesium mis-

miscellanearum decades; Resp. Conr. Frantz, Marburgens. Marp. 1659. 4.

Disp. de fideicommiss; Resp. Auct. Otto Frieder. Hombergk à Vach. Marp. 1662. 4.

- de compensationibus; Resp. Auct. Siccus Tiadens, Groninga-Fris. Marp. 1662. 4.
- teriam; Resp. Jac. Hinr. Ludeck, Hannov. Marp. 1663. 4.

Theodosius secundus, augustus, redivivus in Hassia, s. Panegyricus Theodosii II. Augusti & Guilielmi VI. Hass. Landgr. analogiam repræsentans exactam, & in legum academicar. publica recitatione dictus. Marp. 1663. 4.

Panegyricus in obitum Wilhelmi VI. Haff. Landgr. Marburgi dichus d. XV. Dec. 1663.

Steh. i. Fürstl. Ehrengedachten. Landgr. Wilh. VI. P. II. p. 134 fqq.

Disp. de urbanitate & comitate.

- de jurisdictione.
- de tutela in genere,
- de instrumentis in genere.

Difp.

Disp. decurias duas propositionum controversarum ex jure seudali cum Saxónico & publico collectas sistens.

Bon allen biefen fan ich weiter nichts bestimmen.

ortholt (Matthi. Nifolane) Gin Cohn bes am I Abr. 1604 ale Bicekangler, Dr. und Professor ber Theologie zu Riel verftorb. Christian Rortholts (\*) und Unnen des Raufmanns Benr. Richovs zu Roftof Tochter, welche 1713 am 28 Januar. aus. ber Welt gegangen, ift 1674 zu Riel geboren worden. Mit feinem Bruber, Dem nachmaligen Rielifchen Dros feffor ber Philosophie, Beredfamteit und Dichtfunft, Sebastian Rortholt (\*\*) genoff er nicht nur ben Unterricht bes Vaters fonbern auch einiger besonde ren Bauslehrer: auf feiner vaterftabrischen Alfade=. mie aber ben eines Geo. Pafch und Joh. Clauses mius in ben philosophischen Wiffenschaften: Benr. Opin und Benr. Muhlius in ber hebrais ichen und griechischen Sprache: fo wie eines Chris ftoph

(\*) Bon feinem keben und Schriften hat Jo. Moller in Cimbria lit. T. III, p 362 iqq. ausführliche Nache richt gegeben.

(\*\*) Sebastian Aortholts keben n. Schriften findet man in G. W. Gotten gel. Europa, 1 Ih. S. 203 u. ff. Ein Sohn von diesem, Christian Aortholt, ist 1751 d. 21 Sept, als Superint. der Harstischen Dioecese, Dr. u. Prof. Theol. extracord. auch Pred. in Gottingen verstorben; dieses keben und Schriften hat J. E. Strootmann i. Besch, jeztleb. Gel. 10 Ih. S. 395 u. ff.

ftoph grancken in ber Gottesgelahrtheit. Im Sahr 1606 trat er mit feinem genannten Bruber eine Reis fe an nach Solland und England, machte überall mit gelehrten Mannern und allem dem moglichst Bekanntschaft, was für die Kenntnisse eines Littes vators Interesse haben kan, und fand auf seiner ! Rufreise für gut in Halle zu verweilen. Er benuzte hier noch die Borlefungen des Chriftoph Cellas rius in ber Geschichte und ben Alterthumern ! bes Rob. Frang Buddeus in ber praktischen Philosos phie: des Joach. Just Breithaupt's und Paul Unton's in der Theologie, und des Sam. Stryck's im kanonischen Rechte; nahm 1698 die Magistera wurde an und fand fich mun wieder in seiner Baterstadt ein, wo er alsbald Lehrstunden erdfucte und in die vom Prof. ber Gefch, und Beredfamt. Joh. Burchard Majus bamals errichtete gelehrte Ges fellschaft der Sorschenden (scrutantium) als Mitglied aufgenommen wurde. Um feinen Birs fungefrais zu erweitern, war er eben im Begrif trach Jena zu geben, und es hier burch feinen Kleis babin zu bringen, baff er eine Abjunktur in ber phis losophischen Kakultat erlangen mogte, als er ben Ruf zur Professur ber Beredsamteit und Dichttunft nach Gieffen erhielt; er folgte bemfelben und trat im Jun. des Jahrs 1700 dies Umt an, wo 1715 das Universitäts Bibliothekariat hingu Kam. Um 15 April 1725 gab er feinen Geift auf.

<sup>(</sup>J. C. Arnoldi progr. fun, in obit, ej, und aus bemself ben die Hist, d. Gel. d. Heff. Trim, III, 1725, S. 312 u. ff. von da in den kpg. gel. Zeit. 1726, S. 887, wiederum ein Auszug gemacht worden. Jos Burch, Maji Epist, gratulat, ad M. N. Korthol-

tum, cum ad publ. Eloquentiæ & Poes. Prosess. sufferiendam, Gissam Hassor. evocaretur; Kilon. 1703. 4. J. Moller in Cimbs. lit. T. I. p. 309.)

Rortholt verhenratete sich am 24 Oktober 1703 mit Catharinen Magdalenen des Stadtschreis bers Joh. Chph. von den Birghden in Frankssurt a. M. T. (Jac. Voss, Hamburgens, applausus his nupriis, Giess. 1703. fol. f. pat.) Bon 4 mit ihr ers zeugten Sohnen und eben eben so vielen Tochtern überlebten ihn:

Unne Christiane Catharine; sie verstarb 1767 b. 22 Januar ohnverhehr. (nach den Giess. woch. Ung. von 1767. S. 40.)

Franz Juftus; von ihm ber folgende Artis

Johann Christoph.

Marie Philippine.
( Ans geschrieb. Rachr. )

### Shriften:

Christi. Kortholti parentis, opusculum de pastore sideli. L'ossicio ministrorum ecclesiæ, posthumum, cum epistola dedicatoria sua edidit, Kilon. 1696, 12.

Ejusd. Historia ecclesiastica N. T. à Christo nato usque ad sec, XVII, sistens statum ecclesias sub

fub fingulis imperatoribus, schismata, hæreses, synodos & ecclesiæ doctores, ex Msc. edita, cum præsatione sua gemina & indice rerum ac verborum. Lips. 1697: 4.

Sein Bruder, Sebaft. Mortholt, veranstaltete eine neue Ausgabe, Samb. 1708. 4.

Berfchiedene Gelehrte haben gezweifelt, ob der Bater, Christian Kortholt, der eigentliche Verfasser des Werfs, und es nicht vielmehr ein nachgeschriebenes Collegium seines ehemaligen Jenaischen kehrers, des Sebast. Aiemanns, seve, das seine Sohne nachher für die Arbeit des Baters gehalten; f. R. H. Rollii Bibl. Nobil. Theol p. 94 sq. C. A. Heumanni sched. de libr. anon, & pseudon. p. 38. II. p. 159 sq.

Disp. (pro Magist.) de primo principe christiano & cœlestis lucis creperæ claræ in domo augusta exortu; (sub præs. Christoph. Cellarii) Halæ, 1698. 4.

De vitioso sui amore s. philautia. Kilon. 1698. 4.

Oratio de antiqua eloquentia recentiori à Car. Perralto (in libro: parallele des anciens & des modernes) perperam postposita. Giessa, 1700. 4.

Jo. Sabricius in hist. Bibl. Fabric. P. IV. p.438, eie gnet sie unrichtig dem Bruder, Sebast. Aorte bole, gu.

Oratio Leopoldi Magni, Imperatoris Rom. æternæ memoriæ, & successoris, Josephi I. ini-7. Band. u tils tils Cæsarci regiminis auspicatissimis, consecrata ab Academia Hasso-Giessena. Giess. 1705, sol.

Oratio solennis in festo sæculari Acad. Gielsenæ d 18 Octob. 1707 habita.

Laudatio funebris Elisabethæ Dorotheæ, Landgr. Hass. Giess. 1711. fol.

Disp. de Cicerone christiano s. eloquentia Lactantii Ciceroniana. Giess. 1711. 4.

Epigrammatum & Inscriptionum, liber primus. Giess. 1712. 8.

Weiter herausgekommen ift davon nichts.

Progr. invitat. ad audiendas prælectiones publicas in selectas elegias ex Ovidii libris Tristium. Giess. 1715. 4.

— ad audiendam orat. Christi. Gottl. Passern memoriæ Francisci Ernesti Hass. Landgr. dicatam. Giess. 1716. fol.

De Bibliothecis, maxime publicis, utiliter adeundis, parænesis. Giess. 1716. 4.

Theses miscellaneæ; Resp. VII Minist. Candid. Giess. 1717. 4.

Oratio fecularis de Luthero, Ecclesia angelo, aternum Domini verbum annunciante, atque sic divina pænitentia & suasissima evangelii voce orbem christianum ad Christum feliciter vocante; festo Lutheranorum jubilæo. Giessæ 1717. habita.

Befindet fich in S. E. Cyprians Hilar. Evang Go: tha, 1719, fol.

Progr. de arte loquendi, arte tacendi perficienda. Giess. 1721. 4.

— ad aud. orat. Wilh. Frider. Pistorii, (Rüdenhusani ex comitatu Castellano) memoriæ Marggravii Wilhelmi Friderici Brandenb. consecratam. Giess. 1723. fol.

Die ihm im Tedlerischen und Baseler Ler. Supplem. beygelegten Schriften gehören seinem Brueder, bem Sebastian Aortholt, wie es auch die an beyden Orten allegirten Stellen auß. Struvii introd. in notit. rei lit. mit sich bringen, ohnerachtet man schliessen sollte, daß dieß Allegat für den Maethi. Visol. Bortholt gültig wäre.

Fortholt (Franz Justus) Sohn bes vorstehens ben, 1711 am 30 Januar in Giessen geboren. Ben dem häuslichen Unterrichte hatte nächst dem Bater, Johannes Mizenius, nachmaliger Susperintendent in der Grafschaft Hanaus Lichtenberg, und am Padagogio Joh. Herrn. Benner und Geo. Clem. Draut an seiner Wildung Antheil, bis er 1727 zur Universität übergieng. Er machte unter Ansührung der damaligen Lehrer in den Wissen

fenschaften um fo mehr die groffesten Fortschritte. als er die beste Grundlage zu denfelben burch feis nen Kleis erhobete: einem Avemann (\*), und in ber Rechtsgelehrsamkeit, auf die er sich vorzäglich legte, einem Rayfer ( vertrauete er fich besons berd an. Gleichwie er zugleich Staatswiffenfchafts · liche Renntniffe fich mit gum Gegenstande feiner Bemuhungen gemacht hatte; so konnte es ihm nicht ans bers als sehr angenehm fenn, 1736 zum Hosmeis fter bes nachherigen Braunschw, Lineb. Dberapvels lationerathe bon Ulmenftein zu Belle, Cohne bes berzeitigen Rammergerichtsbenfißers von Ulmens stein in Weglar gewählt zu werden, weil er baben bie gewünschte Gelegenheit fand, nicht nur aus ben Relationen und Urtheilen ber Kammergerichtsakten, nach einem zuvor geleifteten Gibe ber Berfchwiegens heit, fich zu unterrichten, sondern auch bes vortheilhaften Zutritts ben einem v. Ludolf und v. Ivoierlein gewürdiget, von lexterem auch in dem Beidistammergerichteprozeffe ein Schiler zu wer-Rach einem zwenfahrigen Hufenthalte in 2Bezs lar gieng Rortholt nach Gieffen gurut, Abvotat und Proturator ben ber bafigen Res gierung, nahm die juristische Doktorwurde an und eröfnete fofort juriftifche und hiftorifche Borle Im folgenden Jahre 1739 trat er ben ben Grafen zu Sann und Wittgenftein in Berleburg. als Sekretarius in Dienste. Mit biesem reisete

<sup>(\*)</sup> Unter ihm hielt er 1733 eine Diff, de M. Conrado Marpurgensi.

<sup>(\*\*)</sup> Unter ibm bertheibigte er 1732 eine Streitschrift; de aquali ftatnum origine & progressu.

er nach Wien, wo berfelbe bie Stelle eines wurtitden kaiserlichen Reichshofrathe bekleibete: er war ein Stiefentel Des damaligen faiferlichen Reichehofe. raths-Prafidenten von Wurmbrand; und auch bies fer Umftand hatte einen fo gunftigen Ginfluß auf Rortholten, baff er, weil er in furger Zeit bie Stelle eines Reichsagenten zu erhalten fich gewiffe Sof= nung maden konnte, Wien schwerlich wieder wurde verlaffen haben, wenn nicht ber am 20 Oktober 1740 erfolgte Todesfall Raisers Carls VI. eine gangliche Beranderung ben bem Reichshofrathe verurfacht hatte. Sein Graf begab fich zu Unfang bes Jahrs 1741 wiederum nach Berleburg. ber Kortholten alsbald zum Regierungsassessor ers nannte. Rach wenigen Monaten berief ihn fein Kürst Ludwig VIII. als Professor der Beredfamteit und Dichttunst nach Giessen und ber Graf erließ ihn mit bem Titel als Rath, famt cinem jahrlichen Gehalte. Bereits im S. 1742 er: hielt er auch eine ausservordentliche Profession ber Rechte. 1743 wollte er einem Rufe als Kang-Tenrath und Professor der deutschen Rechte in bas Baterland feiner Boraltern, nach Riel, folgen: feine Erlaffung aber murde ihm nicht gewährt, fonbern en bekam die vierte ordentliche Lehrstelle der Rechte, balb barauf, als Wahl nach Got: tingen und v. Senkenberg in Raff. Dran. Dienste bie britte und 1745 bas akademische Syn= 1747 erlangte er die zwote, und 1755 die erfte Lehrstelle ber Rechte mit bem Charafter eines Zofraths; unterm 22 Februar 1764 endlich bas Vicetanzleramt ben-ber Universität. Unvergeffs 11 3

lich für diese, als ein sehr patriotischer Besorderer ihres Wohls: für seine Kollegen, als ein aufrichtigdenkender Freund: für die Musensohne, als ein angenehmer, gründlicher und sleißiger Lehrer gieng er am 11 Februar 1771 zur Swigkeit über.

Seine am iten Januar 1747 mit ber feinzigen Lochter des Frenherrl. Riedeselischen Beamten zu Obern Dhin, Joh. Jak. Wilh. Riegelmanns, geschlossene She blieb unfruchtbar.

(Aus d. Memoria Acad. F. J. Kortholti, Giek. 1771. fol. G. G G (\*) Leben F. J. Kortholts ic Gieff. 1771. 4 Bgl. Hrn. Weidlich's zwerl, Nachr. 19. 4 Th. G. 205 u. ff. )

### Schriften:

Diss. inaug. (pro Gr. Dr.) de possessione ea lege, ne contra tradentem, dum vivit, exerceatur, tradita. Giessæ, 1738 4.

- Die Schrift betrift die zwischen den benden Fürstl. Saus fern heffen Caffel und Darmstadt streitig gewesene hanauische Successionssache, besonders das Amt Babenhausen, welche der leztere Besiger der Graft hanau, Johann Reinhard II., den Enkeln des
  - (\*) Ist der damalige Profest Theol, und Gieffer Stadts und Burgprediger, jesiger Inspettor zu Alefeld fr. Joh. Georg Gottlob Schwarz Zuerst stand diese besonders abgedrufte kebensbeschreibung, die firn. Schort in f. unp. Erit. 33 St. S. 233 nicht gerfallen will, in dem 9 u. 10ten St. des Gieffer Wordenblags von 1771. Der Borwurf des frin. Schort's, daß darinn das Schriftenverzeichnist nicht vollständig sep, ist gegründet.

bes damals regierenden kandgrafen zu Bess. Darms stadt bep lebzeiten, und mit dem Beding in Besis gegeben hatte, daß die Possessionsübergabe gegen den Grasen, so lange er noch leben würde, auf keine Weise exercirt werden sollte. Diese Possessionsübergabe geschahe traditione symbolica. Und nun entstund die Frage: utrum tradita sit possessio? Der Reichskammerger. Beyl. Frh. v. Cramer verneinte solches mit seiner 1737 zu Katheder ger brachten Abhandlung: de impossibili possessionis in diem traditione symbolica; und eben gegen dies se Schrift ist die Rortholtische gerichtet.

Progr. de Philippo Magnanimo, Hass. Landgr. injuste captivo; (ad aud. orat. adit. G. A. Jenichen) Giess. 1747. 4.

Rec. i. fpg. g. 3. 1748, Dr. 23, G. 264.

Schedion de processu arresti in caussis pacis Westphalicæ prohibito. Giess. 1747. 4.

Heber die Veranlaffung diefer so wohl als der folgene den Schriften stehet zu vergleichen der 6te B. S.

Oratio de jurisdictione immediata supremorum in Imperio tribunalium decernendi mandata de liberandis bonis judicialiter impeditis S. C. perperam negata a Viro celeberrimo Frid. Carolo von Friccius. Giess. 1748. 4.

Rec. i. Bott. g. 3. von 1748, 118 St. G. 943.

Der Titel ber v. Friccius schen Schrift ist: de jurisdictione immediata summorum in Imperio tribunatium non sundata ad decernenda mandata sine
clausula de relaxandis bonis immediatorum judicialiter arrestatis ad § LXXXVII Recess, Imp. de 1594

N 4

commentatio polemica, universam arrestorum constitutionem haud parum i illustrans. Altonav. 1732. 4.

Dhnumstössicher Beweiß, daß in Sachen J. H. Durchl. zu Hess. Darmstadt und Dero Universzu Giessen, wider des Hrn. Statthalters in denen Hess. Cass. Landen Hess. Durchl. und Dero Regierung und Universität zu Marburg I) der Mandatung und Universität zu Marburg I) der Mandatung ellerdings statt habe, und keinesweges II) in causis spolii violenti die Hessischen Stammanstträge Plaß greisen, am allerwenigsten aber III) die interpretatio pactorum domus ad comitia imperii universalia gelorig sen. 1749. sol.

Brevis discussio quæstionis: de divisione parentum inter liberos correspectiva, ejusque, donec uterque conjux decesserit, prohibita apertura imprimis secundum resormationem Francosurtensem. Frf. ad Mæn. 1749. 4.

Segenpromemoria und Reichsgesesmäßige Vertheidigung des von Seiten des Fürstl. Hauses Hessen Darmstadt ad status Imperii erlassenen und in einem Hessencasselischen Promemoria und einer so genannten Reichsconstitutionsmäßigen Prüfung sub dato Regenspurg den 21ten Nov. 1749 zum blossen Vorwand genommenen Sircularschreibens, den höchst undefigten Necurs in der Universitätssache betreffend. 1750. sol.

Entbeckter Ungrund ber fo genannten begrund beten Abfertigung, welche gegen ben lezt bekanntges mach machten Heffenbarmstädtischen ohnumstößlichen Besweiß von Reffencassel in der zum höchstsuglosen Cosmitial-Recurs gediehenen Universitäts Wogtenens Sache ohnlängst herandgekommen, und wodurch die Standhaftigkeit des Mandatsprocesses so wohl, als die dermalige Incompetenz der Heßischen Stämmes Anstragen nochmals bewährt, weniger nicht wegen Undlegung der Heßischen Particular-Berträge das nothige nach der Reichsversassung Wiederlegungsweise vorgebracht wird. 1750. fol.

Schlüßlicher Gegenbeweiß, daß nach allzus bentlichem Innhalt des Erbs und Hauptvertrags de Ao. 1568 zwischen benen benden Fürstl. Häusern Bessen Darmstadt und Cassel in Arrestsachen die Austräge keine statt haben, vielmehr die Reichsges richtl. Jurisdiction allerdings fundirt bleibe. Die vorgebliche allein längst beschehene Wieder zlösung der Giesser Universitäts-Intraden betr. 1750. fol.

Neuer aus vorhin in actis noch nicht vorges kommenen Landtagshandlungen und Abschieden gespogener Beweiß, daß das denen Stammverwandsten ex jure revolutionis, nach Maasgad der Jüslichs und Bergischen Landesordnung, gebührende Successionsrecht noch vor dem wirklichen Anfall projure vere & realizer quæsito allerdings zu halten sen, um solglich per dispensationem auf keine Weisse gehindert werden undge; wohen zugleich von der Erdsolge der Geistlichen in Ansehung derer Stocksund Stammgater gründlich, gehandelt wird; mitstelst Ammerkungen über die ab Seiten des Freysberrn

herrn von Gymnich, contra den Freherrn von Rohe zu Drove und Cons. in den Druck gegebenen facti speciem Appellationis, nunc restitutionis in integrum. Wezsar, 1750. fol.

Rec. i. Bott. g. 3. 1751, 45 St.

Dist, de abusu doctrine, quod in caussis pacis Westphalice exsecutio citra Processum locum habeat; Resp. Jo. Chph. Follenius, Darmsstadiens. Giest. 1750. 4.

Rec. i. Frf. g. 3. 1750, Rr. 80. Allern Racht. v. jur. Buch. 8 B. S. 474.

Commentatio de expunctis in pace Westphal. ad illustr. Art IV. Sect. I. Instrumenti pacis Osnabrug. Giess. 1751. 8.

Rec. i. Bott. g. 3. 1751, 43 St. G. 383.

Dist. de justitia & prudentia pœnarum in fanctione pœnali novissima utriusque Circuli Rhenani; Resp. ( pro Gr. Lic. ) Jo.; Noach, de Neufville. Giess. 1751. 4.

Sie ift auch in Anal. jur. crim, eura J. F. Plite junetim editis, Hanov. 1786. 8. 6. 87 u. ff. angus treffen.

Rec. i. 298. 9. 3. 1786, 75 St. G. 1185 u. ff.

Geschichtserzehlung, nebst bem wahren Verstauf bes geführten Processes und einer vorläufigen turgen Rechtsaussührung in Sachen wenland Derrn Deinrich Albrecht, Casimir und August, Grasen zu Sahn und Witgenstein, proprio & man-

mandatario nomine, puncto illiciti recursus ad Cameram imperialem. 1752.

Stehl in Mosers Staatsardiv, v. J. 1753, 1 Th. S. 92 u. ff. und 3 Th. S. 371 u. ff.

Pro Memoria in caussa eadem. 1752. Das. 2 Sh. S. 767 u. ff.

Schreiben an die Reichsversammlung zu Resgenspurg in caussa eadem. Namens Herrn Ludwig Ferdinand, Grafen zu Sayn und Witgenstein in Berleburg, vom 18 Apr. 1753; mit Beyl.

Daf. 2 Th. G. 743 u. ff.

Berleburgischen Recess Sache zum Vorschein gekoms mene Pronota, 1753.

Daf. v. J. 1754, 2 Eh. S. 278 u. ff.

Ubermaliges Schreiben an die Reichsverfamms Inng vom 26 Octob. 1753, mit Bent.

Daf. 3 Th. 6. 483 u. ff.

Fernerweitiges Pronota in eadem caussa, 1755.

Das. v. J. 1755, 8 Th. G. 241 11. ff.

Entbeckter Ungrund bes burch Herrn Lubwig Ernft, Grafen zu Sann und Witgenstein bekannts gemachten Gegenpromemoria, in caussa eadem. 1755.

Daf. v. J. 1756, 1 Th. G. 90 u. ff.

Dist. de simultanea investitura Hassiaca inprimis in seudis Cattimelibocensibus, tam in curre, quam extra currem; Resp. Jo. Frid. Arnoldi, Gista-Hass. Giess. 1755. 4.

Rec. i. Gott. g. A. 1755, 78 St. S. 723.

— de rescissione transactionis ob reperta nova instrumenta; Resp. (pro Gr. Lic.) Car. Gottl. Wilh Mayer, Præsect. Bingenheimens. Giess. 1756. 4.

Rec. i. Erl. g. 21. 1756, 42 St.

Progr. quo memoria Joh. Anton. Gasse, Hamburgens. Giessa d. 3 Dec. 1758 defuncti, commendatur. Giess. 1758. 4.

Orationes tempore Rectoratus habitæ: 1) de recte regundis in Germania scholarum finibus inter utriusque religionis, Evangelicæ & Romano Catholicæ consortes. 2) Utrum venditio seudorum tempore extremæ necessitatis vilissimo pretio sacta, sed ubi nemo, qui carius emere vellet, reperiri potuit, ob læsionem rescindi queat? 3) De causes a majori suffragiorum comitialium numero exemtis. 1747. 1758. 1762.

Dist de legitimatione partus a parentibus sedulo occultati ejusque adulterini per subsequens matrimonium; Resp. Pet. Dieter. Volkmann, Hamburgens. Giess. 1761. 4.

Gründliche Abfertigung bes' so genannten Ge-

genbeweises, daß der Frau Assess von Albini die Erzichung ihrer Fraulein Tochter, in der resornitzten Religion von ihrem Herrn Gemahl des h. kaisserl. und Neiches Cammergerichts Alssessoren mit größem Fug gewehret werde; und daß erstere dazu weder in postession nech in petitorio das mindeste Recht habe; mit Benl. sub Lit. L. M. N. O. Siess. 1761. fol.

Sefindet fich auch in der Saberischen neuen Europ. Staatstangl. 7 Th. S. 333 u. ff. n. 8 Th. S. 2 u. ff.

Kurger Nachtrag zu bem b. 17 Apr. 1761 ben bem Corpore evangelico zur Dickatur gebrachten rechtlichen Beweiß, daß ver Fran v. Albini die Erzichung ihrer Fraul. Tochter in der evang. reformirten Neligion don ihrem Krn. Gemahl des Rays. und Reichs-Cammergerichts-Allessore v. Albiniauf keine Weise gewehret, noch im mindesten eingeschränkt werden könne. Giess. sol.

Befindet fich auch in der Saberifden neuen Europ. Staatstanzley, 5 Th. S. 394 u. ff.

Diss. de differentiis juris Rom. & statutarii Heilbronnensis in tutelis; Resp. Ludw. Wilh. Feyrabend, Heilbronnens. Giess. 1763. 4.

Rec. i. Gott. g. M. 1764, 94 St. G. 759.

de imperativis juris Lubecensis: Soll, Mus, Gebühret zu theilen, eorumque maxime neglestorum quibusdam effestibus; Resp. Jo. Aug. Buchholz, Lubecens. Giess, 1763. 4.

Rec. i. Erl. g. A. 1763, 51 St. S. 406.

Dist. de jure salarii advocatorum in concursu creditorum; Resp. Jo Geo. Fester, Francos. Giess. 1764. 4. Rec. 1770. 4.

- de eo quod justum est circa conditionem, quem testator inserere destinavit, neque tamen inseruit, ad lib. 9. § 5. sq. de hæred. inst. & 1. 8. c. 1. de instit. & substit. Resp. Jo. Henr. Heise, Hamburgens. Giess. 1766. 4.

  Rec. i. hamb. Nacht. 1766, 82 St.
- de pactis dotalibus secundum jus commune & statutum Francosurtense consideratis; Resp. Geo. Wilh. Buck, Francos. Giess. 1768.

Entbeckter offenbarer Ungrund ber unter ber Huffdrift einer Prufung und rechtlichen Erlautes rung im Druck erschienenen Ausführung, worinnen ber an Ihro Rom. Ranferl. Maj. und bes ges fammten Reichs von bes regier. Grn. Landgrafen gu Beffen Darmftabt Sifftl. Durcht. anmastichen Sachen berer Frenherren von Gemmingen zu Trofche Mingen entgegen hochftbefagte Thro Hill. Durcht. und die Frenherren von Gemmingen zu Erumbach. - bie Succession in bas Beffen Darmflattifche Les ben zu Michelsfeldt betreffend, gegen bie Reichege= feswidrige Verfügungen und unftatthafte Erkannt: niffe des Ranf. und Reichs-Cammergerichts wohlbes fugt genontmener Recurs von beneu Freyherren v. Gemmingen zu Treschklingen auf bas neue unglucks licher Weise bestritten werden wollen. Darinft. 1768. fol.

Dist. de advocatia liberarum S. R. J. civi tatum monastica; Resp. Marc. Tob. Müller; Ulmens. Giess. 1769. 4.

Rec. i. Schott's unp. Erit. 43 St. G. 262.

Vorrede zu Fribr. Carl v. Bury ausführl, Abhandl. von benen Bauerngütern in Teutschland, Gieff. 1769. 4.

Sie enthalt einen Beweiß, daß die Golmfer Landes. ordnung als tein bloffes Particular Recht von Lande fedelepen anzusehen sep.

Diff. de anno decretorio CIDIOCXXIII, quatenus in collegia opificum, præcipue in libera Imperii republica Francofurtensi conveniat; Resp. Auct. Joh. Ad. Horn, Francos. Giess. 1770. 4.

Mec. i. Erl. g. B. 1771, 18 B. S. 278. Schott's unp. Erit. 30 St. S. 944.

Rragelius (Matthaus). Ein Bremer von Gerburt. Er stand als Zeldprediger ben dem Heffisschen grünen Leibregiment, und 1653 kommt er vor als Pastor und Senior zu Depstedt im Umt Bes derkese unter die Stadt Vremen gehörig.

#### Schrieb:

Erdrterung der Frage, ob ein Calvinist in seis ner Meinung das h. Abendmahl wurdiglich empfas hen moge. Frf. 1633: 12.

Christl.

Chrifft. Leichpreb. ben Leichbegangniß Joh. Hartmanns, Lieutenants bes F. Beff. grünen Leibe Reg. welcher b. 24 Febr. 1644 zu Emben in Offe friedland verstorben. Bremen, 1644. 4

Duellum s. Monomachia d. i. Kampff zwisschen zweisen Personen, darinnen 1) viel und lustige Erempel der Duellen aus den Historien erzehlt wers den. 2) Wird die Frage gehandelt: wie fern solche Duellen zugelassen senn? 3) Ob ein Christ mit gustem Gewissen im Krieg dienen konne? Bremen, 1644. 12.

In eben dem Jahr erfchien eine zwote Ausgabe, unter bem Eitel:

Duellum & bellum von Kampff und Krieg, barinnen i) viel und lustige Erempel der Duellen aus den Historien erzehlt werden, 2) Wird die Frag ges handele: ob solche Duellen zugelassen sein? 3) Ob ein Christ mit gutem Gewissen im Krieg dienen könne? Zweyte Edit. vermehrt und verbessert; dazu ist kommen ein Alexipharmacum oder Gegens Arthuep wider das Gifft, d. i. die nichtige exceptiones, unverschämbte kügen und kasterung, welsche Just Wilh. Leurel, M. V. D. wider diese Buchlein in seinem Tr. bollum minime bellum, gusspepet. Bremen, 1644–12.

Kurke und gründliche Widerlegung der falschen Lehre und Gotteslästerung, welche Paulus Zelgenhauer in 3 unterschiedenen Traktätlein 1650 in Druck gegeben. Brem. 1653. 12.

Selgenhauer febrieb dagegen: Examen, b. i. chrift. Berantwortung und Prufung uber das aufgegant gene Buch Matthæi Kregelii; 1653. 12.

Rri-

ramer (Johann David). Bis jezt habe ich den Bentrag hieher nicht erreichen könnnen. Er ist (nach hrn. H. Meusels gel. Teutschl.) 1736 zu Kirchberg in der Grafschaft Sponheim geboren, zuerst tuther. Prediger zu Lautern und der dortis gen physikalische dkonomischen Gesellschaft Sekretar, hierauf erster Zosprediger, Ronsistorialrath Desinitor, auch Deputirter ben der Waisenhauss und Invaliden-Commission zu Darmskadt gewesen; 1783 aber Inspektor und Prediger zu Keinsbeim i. Darmskadt, geworden.

Er ist Verfasser von der den Bemerkungen der phys. vekon. Gesellsch. zu Lautern vorgesezten Gesschichte der Gesellschaft, von den Jahren 1769. 1770. 1771. 1772.

Besorgte auch die Ausgabe bes 1779 herausges kommenen Hess. Darmstädt, allgem. Gefangbuchs, bas 579 Lieder enthält, bavon etwan 170 ältete unverändert beybehalten worden.

Rrafft (Johann Wilhelm). Ein Sohn bes Apothekers und Rathsherrn Justus Krafft's zu Allendorf a. d. Werre, und Algneten geb. Gillen, daselbst am 11 Mårz 1696 geboren. Vom Decemb. des Jahrs 1712 an, studirte er in Marburg und wurde hier 1716 Magister, 1719 Major der Stipendiaten, 1723 aber zwehter 7. Band,

und 1727 erster Prediger der dassigen resonnirten Gemeinde. 1738 erhielt er die Stelle eines Konssistorialraths und Predigers in Zapau und 1747 führte ihn der Ruf nach Marburg zurüf als dredentlichen Professor der Theologie und Ephoseus der Stipendiaten, worauf er i. J. 1749 die theologische Doktorwürde annahm. Durch seine Lehre und Leben blieb er in seinem Zeitalter eine Zierde für die Universität, die ihn am 25 Nospemb. 1767 der Tod in die Ewigkeit versezte.

Aus feiner 1728 getroffenen She mit Christis nen Elisabeth bes Graft. Sann: u. Witgenstein. Kirchenraths Ludw. Chph. Scheffers T. find ihm geboren:

Justus Christoph; von welchem der folgens de Artifel.

Johann Wilhelm Friedrich, geb. 1741 b. 21 Nov. in Janau; der 1767 Profess. am Sins mnasso zu Hamm wurde, seit 1770 als Dr. und Profess. der Rechte in Duisburg lebt; (s. von ihm Heidlich's biogr. Nachr. v. Rechtsgel. 1 Th. S. 430.)

Elias Christoph; der, nach seinen akades mischen Jahren in Marburg und Göttingen, das Majorat der Stipendiaten an ersterem Orte bekleibete, seit 1774 aber Prediger in Creveld und dars auf in Duisburg geworden.

Bernhardine Elisabeth Zenriette.

....

(And d. proge, fun. Jo. Andr. Hofmanni in obit. Jo. Guil. Kraffeii u. gefamml. Nachr.)

# Schriften:

Disp. (pro Mag.) de hæresi Audianorum, (sub præs. Jo. Joach. Schræderi). Marb. 1716.

Rec. i. Journ, des Scav. 1718, Mars.

Joh. Vogr rufte auch die Schrift ein in f. Biblioth. hist. næresiotog. Hamb, 1726. 8. T. I. Fasc. III. p. 574 sig.

Der feelige Tod glaubiger Christen ben bem Leichbegangn. Jac. Albr. Scheffers, Regier. und Confist. Raths zu Marb. Marb. 1729. fol.

Das friedenreiche Ende ber richtig für sich Wandelnden, in einer Leichemrede ben bem Begrabn. Joh. Duifings, Prof. Log. ju Marb.

Bey J. A. Hartmanni orat, fun in ej obit, Marb.

Die Glükseeligkeit eines frühzeitigen Todes, ben dem Leichenbegangnis Joh. Christian Wilmars, S. S. Theol. D. und Predigers den der Ev. Ref. Gem. zu Marburg. Marb. 1730. 4.

Leichemebe ben bem Begrabnis Marien Marsgarethen, bes Best. Cass. Cammers und Steuers Raths Franz Kunkels (\*) Cheliebsten. Marb. 1735. fol.

X 2

Trans

(\*) Frant Zunfel, &. Beff. Rammerrath in Caffel, gieng

Traner=Rebe ben Beerdigung Otto Carl Frieds rich v. Urff, Kon. Schweb. u. Hochfürstl. Heff. Majors unter bes Obristen von Walbenheims Regiment. 1741. 4.

Predigt ben ber Einweihung der neuerbauten Ev. Reform. Friedrichs Kirche in der fr. R. St. Worms üb. 1 Petr. II. 5. d. 9 Jun. 1744 gehals ten. Hanau 1744. 4.

Diss. (pro Gr. Dr.) de mysterio diei expiationum; cujus explicatio ratione utriusque hirci ex nova quadam hypothesi modeste tentatur; Resp. fil. Just. Chph. Krassr. Marb. 1749.

Rec. i. Gott. g. 3. 1749, 77 St. G. 614.

Progr. de facultate loquendi. Marb. 1751.

- de Deo & lege naturali. Marb. 1751.
- de lumine rectæ rationis & conscientiæ.

  Marb. 1751.

Progr.

gieng selbst am 13 Sept. 1742, 66 J. n. 9 M. alt mit Tode ab. Der noch lebende Sohn desselben ist Herr Johann Franz Kunkel, geb. 1739 d. 27 Aug. in Cassel, gegenwartiger Regierungsrath, Geb. Referendarins und Beh. kandsefretar allda. Seine Inaug. Schrift pro Lic. sat den Titel: Dist. sittens capita selecta ex juro civili, exclesiastico, criminali, militari, germanico, politia, officiario, seudali & publico de confirmatione, atque num hæc fundet jurisdictionem Cæsaris si quie negotii ab hoc fuerit confirmatum? Marb. 1761. 4

Progr. de pulcherrimo mundi ordine. Marb.

Fasciculi observationum sacrarum IX, quibus varia scripturæ loca atque argumenta theologica illustrantur. Marb. 1753 - 1766. 8.

Rec. i. Gott. g. M. 1754, S. 1076 u. ff. 1115 u. ff.

Sciagraphia Theologiæ moralis ex resipiscentia & side tanquam ex genuino geminoque omnium virtutum christianarum sonte limpido derivatæ. Rint. & Hersseld. 1760. 8.

Sammlung Heil. Reben; tte Samml. Mark. 1760. 2te das. 1762. 3te das. 1763. 8.

Rec. i. Marb. Ang. 1763, 6. 170.

Diss. de justificatione hominis peccatoris coram Deo per fidem, ad loc. Rom. III, 28. Resp. Joh. Eberhard, Marburgens, Marb. 1761. 4.

Lebenslauf einer guten Streiterin Jesu Christii, welche zwar in einen schweren Seelenkampf mit Gott selbst gezogen, aber endlich boch feelig, wie Jacob, überwunden. Marb. 1763. 8.

In bem progr. fun. wird ihm eine Dist de origine & fatis academiæ Marburg, von 1717 jugeschrieben; aber unrichtig, nur eine dergleichen Rede hielte er, die jedoch nicht gedruft ist.

e Krafft

rafft ( Justus Christoph ). Sohn des vorftehenden; " ich bin, " - fdreibt berfelbe in feinem gutigen Bentrage zu biefem Werte, -. am 2 3ge nuar. 1732 (\*) in Marburg geboren. Da mein Bater 1738 nach Hanau als Prediger und Ronfis ftorialrath tam, babe ich bie bornine Rtaffen besucht, und, nachdem ich 1745 war erinirt worden, bas Onmaffum illuftre. Im Jahr 1747 kam ich wies ber nach Marburg, wahin mein Bater als Profes for der Theologie berufen ward: hier absolvirte ich and meine Studien, auffer bag ich im Berbft 1749 nach Gottingen gieng, wo ich ein Jahr lang ben Unterricht bes Kanglers v. Mosheim, Dr. Zeumanns und Prof. Michaelis genoff. Im S. 1757 mirbe ich Prediger zu Weimar, Stunden von Caffel, und batte zugleich zu Wils, helmsthal zu predigen. 1759 im Herbst kam ich nach Caffel, wo ich Barnifonsprediger wurde, bis ich 1762 im Sommer die Stelle auf ber Dberneus stadt antrat, wo ich bis 1769 blieb, da ich gum Prediger nach Grantfurt a. 17. berufen murbe, welche Stelle ich b. 9 Julius angetreten habe. ,,

## Schriften:

Sammlung einiger Predigten, begleitet mit einer Vorrede über die Bersuchung Christi, (von A. E. Ungewitter.) Marburg, 1764. 8.

Rec. i. Mig. d. Bibl. 1 B. G. 244.

216=

Alfo nicht 1735, nach dem gel. Teutschl.

Abhandlung über verschiedene Stellen der H. Schrift (Dent XXI; 22, 23, Matth. XII, 43:45. Inc. VII. 36:50. XI, 28. Joh. V, 37. Nom. IX, 6:23. XI, 2:6. II. 12. 23:36. Gal. III, 16. 1 Petr. III, 19. 20. Act XIII. 23:35.) Cassel, 1765. 8.

Rec. i. Allg. d. B. Anh. v. 1: 12 B. 2te Abth. S.

Antritts-Predigt (üb. Phil. I. 9:11.) ben ber reform. beutsch. Gemeinde zu Frf. a. M. bie sich zu Vockenheim versammlet, gehalten. Frf. a. M. 1769. 4.

Leichpredigt über Sprüchw. XXXI, 31. auf ben Tod J. R. Hoh. Fr. Maria, Landgräfin zu Heffen, gehalten zu Bockenheim b. 2 Febr. 1772. Frf. 1772. 4.

Rec. i. Caffel. polit, Beit. 1772, 50 St. G. 200.

Sammlung von Schriftftellen, nebst Anzeige ber Hauptlehren bes Christenthums, zu beren Bes weise sie bienen, zum Unterricht ber chriftl. Jugend. Frf. 1776. 8.

Einige zu Vockenheim gehaltene Predigten, Frf. a. M. 1777. 8.

Es sind derselben an der Zahl 13, und zwar, über Luc. AIX, 10. Masach. IV, 2. Ps. XC, 122-Spr. Sal. III, 5:7. Hebr. XIII, 18. Matthe XXVIII, 20. Ephes II, 8:10. Matth. VII, 13. 14. Offend. III, 20. Ps. LXXIII, 28. Joh. IV, 13. 14. Hos. X, 12. Offend. II, 19.

Rec. i. Allg. b. B. 36 B. G. 14.

2. Pa 1

Predigt über Luc. XIII, 1 = 5, mit Beziehung auf die Feuersbrunft, welche d. 18 Sept. 1780 die Stadt Sera im Boigtlande in die Usche gelegt hat. (Frf. a. M.) 1780. 8.

Rec i. Frf. Bentr. 3 B. S. 27.

— über 1 Cor. XII, 26. 27, ben Geles genheit einer für die reformirte Gemeinde zu Wirn zu erhebenden Kollekte. Frf. a. M. 1782. 8.

Mec. i. Gott. g. A. 1782, Bug. 28, G. 447. Allgem. d. B. 51 B. G. 605.

Wahrheiten und Gebothe ber driftlichen Lehre, in Predigten vorgetragen; 1. 2 B. Frf. u. Leipz. 1783. 8.

'Mec. i. Mag. d. B. 62 B. G. 373.

Predigt über Luc. II, 29. 30. von der Bereitwilligkeit eines Chriften jum Sterben. Frf. a. M. 1784. 8.

Zwo Predigten, ben ber Gelegenheit gehalten, ba der neue Lehrer der im Gottesdienste zu Bockenheim vereinigten Frankfurter resormirten und Bockenheimer Gemeinde sein Amt antrat: die erste von Hrn. Just. Shph. Krafft, als er d. 9 Jun. 1785 seinen neuen Amtsgehülsen der Versammlung vorstellte; die andere: von Hrn. Jo. Geo. Laussknecht, als derselbe den Sonntag darauf den ersten Vortrag vor den ihm anvertrauten benden Gemeinen that; herausgegeben von einigen Freunden. Frf. a. M. 1785. 8.

In Red by Google

Dieser hr. Zausknecht ist and Cassel gebürtig. Er gieng 1776 als Feldprediger mit dem hestischen Korps nach Amerika, wurde nach seiner Zurükkunft Prediger zu Philippsthal und Creuzbneg; es währe te aber kaum ein halb Jahr, als er von hier bem Ruse nach Frankfurt folgte.

Jeraut (Franz Nikolans). Der Grosvater von ihm, Franz Rraut, war seit 1696 Justigamts mann zu Schwarzenfels, Altengronau und Naums burg: sein 1730 verstorbener Bater, Johann Das lentin Rraut, feit 1723 Umtefchultheiß zu Raus ichenberg : feine Mutter Catharine Gertrub. bes Rentmeifters Abrah. Rubn's in Borten Tochter. Bu Rauschenberg wurde bann Frang Difos land Rraut am 24 Jul. 1724 geboren. Unter bem Rettor Gosmann in feiner Baterftabt und feit 1738 unter bem Rettor Reppel zu Trenfa, mit bein er 1741 nach Berefelb and Gynnaffinn gieng, legte er feine Schulgrunde, bis er 1742 bie Unis versität Marburg bezog. Die Philosophie horte er benm damaligen Hrn. Mag. Andr. 28hm, bie-Beredfamfeit ben Bartmann, und auch ben Rirche mevern und Schroder Unfange bie Theologie. Da er sich jedoch nachher ber Rechtswissenschaft eis gentlich widmete, fo gaben ihm barinn Effor, Ros nig, Zombergt, Achenwall und Pütter Unsterricht. Mit dem J. 1746 sezte er sich als Absvocat nach Homberg und bekam baben von der Mars burger Universitat und ben boben Samthospitalien die Führung ber Prozeffe in ben Memtern Homberg, æ 5 Met: Melsungen n. a. Im J. 1749 erhielt er die Justitharienstelle ben den Herren v. Lowenstein zu Nies
berürf, welcher im J. 1750 mehrere derzleichen
Stellen ben den Milchlingen v. Schönstädt, v.
Scholleh, v. Baumbach, v. Bonneburg und andes
ren folgten, daher er auch 1752 zu Malöseld seinen
Wohnort nahm. 1764 wurde ihm auf sein Ansus
chen die Amroschultheißenstelle zu Zallenberg
in der Lerrschaft Schmalkalden verliehen, und er daben
zugleich 1765 zum Bergs und Salzrichter ernannt.
Nach einem langwierigen lager an der Wassersucht,
auch nachdem er kurz zuvor seines Ante entsezt wors
ben, gieng er am 4 Oktober 1775 mit Tode ab.

Um 4 Jul. 1748 shatte er sich mit Marien Krancisken bes herrschaftlichen Mühlenverwalters Dicter. Shph. Dorr's altesten Tochter verhehratet; von 3 mit ihr erzeugten Sohnen und 7 Tochstern blieben nur zwo der lezteren am Leben, davon die alteste des Oberants-Advokaten Hrn. Joh. Baslent. Simmer's in Schmalkalden Shegattin gesworden ist.

( Mus freundschaftl. u. gefamml. Rachr. )

#### Er ließ brucken :

(unter ben Namensbuchst. F. N. K. unter ber Vorrebe nennt er sich.) Materialia zu ber Munzs Geschichte überhaupt, und insbesondere zur Heffens und hennebergischen. Schmalkalb. 1770. 4.

Es find 5 und ein viertel Bog.

Rurze Gedanken von der allgemeinen Seffischen Gefchichte. Schmalt. 1770. 4.

Was der Verfasser mit diesen 3 u. ein viert. Bogen haben wollen und ju was für-einem 3wef er sie off fentlich in die Welt, — menigstens in die Besische, — geschift, stebet nicht abzusehen, nicht mal zu erwähnen, daß, so zu sagen, keine Zeile richtig et funden werden kan.

Benn es mit einer historischesstatistischen Beschreibung der gefürsteten Grafschaft Schmalkalden, die er ganz zum Druf fertig binterlassen und wozu der verst. Kanzler Estor die Vorrede gemacht, eine andere Bewandnig haben sollte? wer wollte dann nicht wünschen, daß er mit dieser Schriftssteller geworden ware.

rebs (Philipp). Ift zu Grunau in ber Betterau geboren; 1618 Professor ber Moral und Syndifus der Universitat Gieffen, 1626 im Sept. aber Seffen : Darmftabt. Rentmeifter und Rang: legrath in Stadt und Umt Schmalkalden ges worden, als namlich bem Darmftabtischen Saufe Die Marburgifde Erbichaft mit allen feit erhobes nem Succeffionsfreit baraus gezogenen Rugungen burch ein faiferliches Urtheil zugefprochen gewefen, biefe aber in bem gefesten Termin von 6 Wochen nicht erstattet werben konnen und baber unter ben vielen Meintern bes Saufes Beffen = Caffel bis gum Abtrag ber Forderung auch die Berrichaft Schmals kalben in Darmfiadtischen Befig gekommen. erft nach ben i. S. 1645 veranderten Umftanben und Ausgleichung ber Marburgifchen Erbichafts: fireis

streitigkeit, woben auch Schmalkalben wieder an Bessen-Cassel siel, oder ob noch vorher? wurde Krebs Amtmann zu Gleiberg; als aber auch die völlige Restitution dieses Amts an das Nassaus Sarbruckische Hauß vor sich gieng, mithin, gleich andern Damstädtischen Bedienten, seine Dimission ersolgte, privatisirte er zu Giessen und hier war es, wo er am 5 Apr. 1650 (s. Pistorii propyl. Athen. Hass. Dillenius i. Chronol. Chrensaal, S. 96.) starb.

( 2lus gefamml. Rachr. )

## Schriften:

Diss. polit. de bello; Resp. Albert, Pfisserling, Jossens. Hass. Giess. 1621. 4.

Quæstiones politicæ; Resp. Phil. Raymund Pommeranus, Nasso-Gleibergens. Giess. 1624. 4.

Mohlgemeintes Bedencken, mit vorgeschlages nen Mitteln vnd Remediis, welcher gestalt das hochbetrübte justitien Wesen in besseren Stand ges bracht, dero fast allenthalben eingerissenen habders sucht gesteuret, die kostbare langweilige Process eins gezogen, und dem albereits verderbten, ja dist auffs Marck ausgesogenem armen Manne, in vorsallens den Streitigkeiten, ohne sonderbare Unkossen und weitlaufftigkeit zu rechtlicher Besugnis verholffen werden moge. Giess. 1648. 4.

In promio fagt er, ,, daß er aus eigener Erfahrung Diese Materie aufgeset und derselben sodann weiter nache nachgedacht ben feinem unseeligen orio, barin er nach geschehener Restitution des Grafi. Rassaus Saarbrückischen Umts Gleibergf und darauf, gleich andern Bedienten, erfolgter Dimission gesetzt wore ben., Auch führt er an, daß er zu Gieffen Professor Ethices gewesen, und daß er nachstens einen Tr. de summo bono morali ediren wolle. Dies ist ohne Zweisel durch seinen Tod verhindert worden.

rebs (Philipp (\*) Helfrich). Ein Cohn bes gu Stade und nachhero gu Blantenffein, allda am 10 Sul. 1680 verftorbenen Umtmanne und Rents meiftere (f. Dillening I. chronol, Ebrenf. G. 192.) Philipp Genrich Rrebs und Charlotten Louifen, Tochter bes Dr. Mebic. Benr. Schillers, ift in Gieffen gebohren. Er studirte hier und nahm am 11 Dec. 1671 (f. Denstadii mnemos. acad. p. 16.) die juristische Licentiatenwurde an. Er kam hierauf als Rath und Umtmann nach Blankens ffein, fobann als Regierungsrath nach Gieffen. Sim Unfange bee Sahre 1699 gieng er ale 30f= und Rectierungsrath nach Zannover, 1702 als des Niederfachsischen Kraifes prafentirter Rams mergerichts:21stessor nach Weslar, wo er ben 15 May b. J. aufgeschworen. Er starb 1723 am 4 Upr. (f. J. G. Eftoris notit, auch jur, p. 101. 8. 7. D. v. Boftels Beytr. 3. Rammergerichtl. Litterat. I Th. G. 202.)

Schrif:

<sup>(\*)</sup> hr. v. Boftel ob. a. D. fo wohl, als hr. Patter i. Litter, des teutsch. Staatsr. 3 Th. S. 398 schreis ben irrig: Friedrich helfrich.

#### Schriften:

Morum & juris scientia universalis, 1686.

Tr. polit. jur. de ligno & lapide, quo præcipuam juris forestalis partem, materiam arborum plantationis, conservationis, dominii, ejusque effectuum tum in perceptione g andium quum ipsorum lignorum, item arborum & lapidum terminalium, sycaminonum, lignorum ruturum cæsorum ac juris grutiæ; sodinarum itidem metallicarum, gemmarum, lignearum & lapidearum specierum, cum adjecto in majorem elucidationem Questionum miscellanearum Fasciculo in nova serie congesto. Aug. Vindel. & Frs. 1700. Colon. 1756. 4.

Die Grundlage, ju diesem Buche gab feine 1671 in Sieffen gehaltene Gnauguralschrift.

Rec i. Act. Erud. Lips 1700; p. 316.

Der Rammerger. Affest Joach. Geo. v. Plonnies pflegte den Er. ligneum & lapideum ju nennen; f. Estorie not. Auct. jur. p. 101.

Quinquertium camerale, ober in fünf Frasgen vorgestellte der Rom. Kans. Maj. und des H. R. Ständen bey Dero Cammergwichte unzerstrennlichen Verknüpfungen auch in derselben ermeldsten E. G., Macht und Auctorität, dann des hoshen Erkstifts Mannz benm E. G. vermöge des Erkcancellariats habende besondere Gerechtigkeit; ausgesezt 1704; revidirt und gedruckt, 1705, 4.

ola lized by Google

5r. G. J. R. Putter in kit. d. t. S 3 Th. S. 398 nennt diese Abhandlung eine febr grundliche und gelehrte, nur Schade daben, daß die Schreibart nicht nach dem heutigen Geschmaf ift.

Annotationes contra F. A. v. Ingelheim n. Conf. Weglar; 1709.

rebs (Lubwig Alexander). Sellingshaufen im Oberanite Gieffen wurde am 4 April 1741 fein Geburtsort; fein Bater, Johann Conrad Rrebs fand bort als rentenber Forfter: feine Mutter mar Sufanne Marie, eine geb. Wagtenknechtin, Durch Privatinformation und auf bem Williagogio gu Gieffen bereitete er fich gu feiner 1758 erfolgten Hufnahme unter bie Bahi ber akademifchen Birger Ben Phil. Rif. Wolf horte er nun über bie orientalischen Sprachen: ben Motten über die Beschichte, ben Bohm über die Philosophic und Mas thesis: ben Bechtold wohnte er ebenfalls den Bors lefungen über die Philosophie und ben Difputirubuns gen über die natürliche Gottedgelahrtheit ben ihm nach feiner felbft eigenen ofteren Bemerkung von bem größten Mußen gewesen. Da er bie Theologie zu feinem Hauptstudium erwählt, so was ren Pfaff, Roll und Benner hierinn seine Lehrer? bem legteren besonders, beffen hansgenoffe er auch gewesen, in allem Betracht unenblich viel zu verbanken gehabt zu haben, ift ihm ftete in aufrichtiger Dankbarkeit erinnerlich geblieben. Um 6 Febr. 1766 erhielt er die Magisterwourde und am 12 Jus

Junius beffelben Jahrs, burch Empfehlung Bens nere, eine Lehrstelle am Gieffer Dadagogio, wo er zugleich Gelegenheit hatte, ben auf ber Ufastemie Studirenben fo wohl in ben fconen, als plis Losophischen und mathematischen Wiffenschaften Un= terricht zu geben. In einigen Sahren hernach wurs be er ein Mitglied ber Societat ber Wiffenfchaften gu Sieffen und Setretarius ber philosophiften Rlafe fe. In ben Ofterferien bes Sahr 1771 befand er fich ben feinen Eltern und nahm fich bor, Pfingsten Gieffen, wo er nicht vergnügt war, verlaffen und fich nach Gottingen zu begeben. Rathichlug bes Sochften aber führte ihn einen ans bern Beg; ein Ratarrhalfieber warf ihn aufs Rrans kenbette, bas ihn nicht wieder aufstehen lief. ben Urmen feiner Eltern alfo enbigte er am 5ten Man 1771 fein Leben.

( Mus fdriftl. mitgeth. Radr. )

## Schriften:

Dist. inaug. (pro Mag.) tractationem quæstionis illius controversæ, Deine glorificatio creationis sit sinis primarius ultimusque, an rerum creatarum beatitas? in compendio exhibens (sub præs. Andr. Bæhmii); Giessæ, 1766.

Beil diese Schrift i. dan Nachr. a. d. Reiche der Ges lehrsamteit ungunftig war beurtheilt worden, so führte er die Materie weiter aus in folgendem Tr:

Commentatio philof, de fine creationis pri-

mario arque ultimo, ad virtutis metam contingendam maxime necessario. Lips. 1768. 8.

Rec. i. Erl. gel. Unm. von 1770, 6 St. G. 52.

Entwurf einer Arithmetit, Geometrie und Prigonometrie; Gieff. 1768. 8.

Rec. i. Erl. g. M. 1768, 26 St. G. 206.

Fur Schulen burchgesehen und neu herausgegeben ift dies Buch von Carl Christ. Langedorf; Gieff. u. Marb, 1784. 8.

Rec. in Gott. g. M. 1784, 49 St. 6. 488.

Gedanken über einige Arten, die Litterair. His storie zur Empfehlung der Mufen im Kleinen vorzus tragen; Gieff. 1771. 8.

Rec. i. Alog Biblioth. d. sch. B. 6 B. S. 539. in (hrn. Meufels) Betr. d. neuest. histor. Schrift ten, 4 Th. I Abschn. S. 156.

Maturliche Gottebgelehrsamkeit, nebst bem Plan einer Geschichte berfelben; Gieff. 1771. 8.

Mec. i. Gott g. A. 1770, 155 St. S. 1365. Erl. g. A. 1771, 51 St. S. 503. Lemg. auserl. Bibl. 2 B. S. 281. Allgem. d. Bibl. 15 B. S. 254.

Rreusler (Christian Wilhelm). Es wird, glaus be ich, der Dankbarkeit keinen Sintrag thun, die ich diesem! verehrlichen Manne schuldig bin, wenn ich Ihn Selbst reden lasse, ohnerachtet Er in Seiner bescheidenen und höstlichen Antwort an mich, wors innen Er mennte, das Er im litterarischen Veracht 7. Band.

wenig niehr Verdienste habe, als daß Er ein ehrste der Hesse sessen, der in terra incognita lebe, — mit es überließ, and Seinem Auffage das Dienliche nach Maasgabe des Zweks zu gebrauchen.

"Ich bin, " fchreibt Derfelbe, " 1738 (") b. 12 Oktober zu Gieffen geboren. Mein Bater mar. Rriedrich Wilhelm Rreusler, Lieutenant in Fürftl. Dienften und Fechtmeifter ben bortiger Unis versität, and ber bekannten Jenaischen Familic. Meine Schulftubien habe ich bem akademischen Pas bagog bafelbft zu banten. Im toten Sabre meines Alters wurde ich für wurdig geachtet, die Collegia ber Universität zu horen. Ich legte mich auf Die Theologie, trieb aber baneben vorzüglich lebente Sprachen und alle Leibesübungen, weil mein eingis ges Bestreben war, einstens Sofmeister eines juns gen reifenden Beren zu werben. Doch tounte ich biefes Bluts, absonderlich weil ber fiebenjarige Rrieg alles beunruhigte, nicht theilhaftig werben; bafür wurde ich 1759 Informator ben ben Berren v. Schenken, und weil mein Bogling nach einigen Sabren Page an einem Frankischen Sof wurde, folglich meine Rondition ein Ende hatte, und die Berren von Schenken ein Familiengeses haben, baff allemal ber alteste wurklich in Diensten stehende Informator beforbert wird, fo konnte ich auch keine von den gus ten geiftlichen Pfrunden erlangen, mogu biefe Famis lie bekanntlich zu prafentiren hat. Ich gieng alfo nach Haufe und borte wieder Kollegia. Alls im Uns fana

<sup>(\*)</sup> Also nicht 1737, nach dem Gel. Teutschl. oder auch Afab. Abrest-Ralend. 1768 und 1769, S. 210.

fang bes Jahrs 1764 bie Stadt Sachsenhausen im Walbeckischen ben seel. Dr. Benner zu Gieffen um ein Subjett für ihre Schule erfucte, fo murbe ich auf bessen Vorschlag Rantor an dieser Schule welches ber gewohnliche Titel bes bafigen erften tebe rere ift; weil man aber einige mehrere Talente, als zu biefer Schule erforderlich find, an mir zu finden glaubte, fo einennte mich bas Barftl. 2Bals beetische Konsistorium furz hernach zum Rettor ber gebachten Trivialfdulc. Im Jahr 1767, Coms mere, wurde ich wieder nach Gieffen in mein Was terland als Lehrer and Fürstl. akademische Dadas gogium berufen, und 1769 wurde ich bem bortis gen Bibliothefarins grn Bohm, jegigen Geheimen Rath, ber viele Arbeit mit befferer Ginrichtung ber Universitate:Bibliothet und Berfertigung eines neus! en Bucherverzeichnisses bekam, auf beffen Unfuchen bom atademischen Senat als Ufiftent bengegeben. Im 3. 1770 wurde ich zugleich, nachbem ich von ber Akademie dazu porgeschlagen, vom Herrn Lands grafen zu Darmstadt zum öffentlichen Lektor ber italienischen Sprache ben ber Universität er-nannt. Um 12 Jun. 1773 nahm man mich als orbentliches Mitglieb in die Furst. Less. Darmstäht. Societat ber Wiffenschaften auf; ( Diese Gocietat fcheint jest erloschen ju fenn, nachbem fie blos einen Band Actorum herausgegeben.) Bietauf wurde ich 1775 vom Farftl. Walbeckischen Hofe gum Rets tor bes Gymnasiums zu Corbach berufen, wels. ches Umt ich nach Oftern mit einer Rebe: de Ira. lis, post expulsam barbariem, primis litterarum humaniorum inflauratoribus; antrat.

Meine wenige Drukschriften find folgende:

Von den Worzügen der Stalienischen Sprache. Gieffen, 1772. 8. 1 u. ein halb. B.

Progr. de limitibus inter scholas & academias ponendis. Corb. 1775. 4.

Kontingent zu Verbefferung ber Trivialschulen; ein Progr. Corb. 1776. '4.

Progr. de divo Kiliano Corbacensium quondam patrono. Corb. 1777. 4.

Von einigen Hauptfehlern ben ben neueren Erziehungs = Anstalten in Deutschland; ein Progr. 1778. 4.

Progr. Moses ante Copernicum Copernicanus, ad Gen. I, I. Corb. 1779. 4.

Gymnasii Waldeccensis rediuiui memoria bissacularis. Corb. 1779. 4.

Ift ein episches Gedicht auf 6 u. ein halb. Bog. wor, innen, bey Gelegenheit bes 200 jahrigen Geburts, festes bes Gymnasiums, fürzlich die Stiftung, ber rühmteste Lehrer von Anfang bis jeso, und sonstige Schiffale erzählt werden.

Progr. disquis grammat. de genere nominum fluviorum in A desinentium, cum censura Grammaticorum recentiorum, P. I. Corb. 1781. 4.

Progr.

### Progr. ejusdem. P. II. Corb. 1783. 4.

Berfuch einer Dichterifchen Ueberfeffung ber XIVten Dbe Horazens B. II. verglichen mit ben neuesten Uebersegungen; ein Progr. Corb. 1784. 4.

Von ber Rindheit ber lateinischen Sprache: ein Progr. Corb. 1785. 4.

Aufferbem habe ich noch eine Sammlung lateinis fcher Doen und Glegien, die ich unter allerhand Laus nen und Situationen meines Lebens verfertiget, lies gen, bie aber mohl, weil es keine gang und gabe-Waare mehr ift, folglich keinen Verleger finden wird, ich auch in Rlopstoks Gel. Republik nicht gern ben Sattel tragen mag, in meinem Pulte bleis ben werben. ..

Eben lese ich in ben Frankf. gel. Ung. Mr. 95. S. 760. bag herr Kreusler am Ende Oftobers 1786 mit Tobe abgegangen.

riegemann ( Wilhelm Chriftoph ). Barchfeld in ber Herrschaft Schmalkalden im Jahr 1633 geboren. Sein Bater, war Alexander Veit Rriegsmann, gulegt Graft. Leiningifcher Obers fauth und Umteberwalter anf Battenberg. ber Schule zu Schmalkalben gieng er in feinem 15ten Sahrbalter auf die Universität Jena, wo er 3 Sahre hindurch Theologie ftubirte: zu Belmftabt blieb er bierauf 2 Sahre. Er lernte viele Sprachen, fonders

lich orientalische. In feinem 20ten Sahrsalter schon hatte er ein Profesierat-ergalten fonnen, feiner Sugend halber aber namm er es nicht an; wohl aber eine Lebrstelle ben ber Leiningifden jungen Berrichaft, wogn ihn Graf Friedrich Emich nach Bartenburg bes rief, ber ihn wegen feines Charaftere und Wiffen: ichaften immer mehr und mehr hochschäte und ihn Bin Rirchenrath bestellte. Es war im Jahr 1674 ais er bem Rufe Landgrafen Ludwigs VI als Rams-merrath noch Darmstadt folgte. Imfeinen hers ausgegebenen Budje : de fymphoneli christianorum hatte er nach bem Benfpiele Phil. Jaf. Speners, ( Der in f. Bebenken ihn gar febr als einen gelehrten und frommen Mann lobt ) bie geiftlichen Privatzus fammentanfte anempfohlen; ber Dberhofprediger Balthaf. Menger, ber ben bem Landgrafen in groffem Unfeben frand, machte biefe Cache als bos und gefahrlich vorstellig und brachte es babin, bie Exemplarien bes erwähnten Buchs aufgekauft und unterdruft murben. Rriegemann fellft auch empfieng 1677 feine Erlaffung (\*); ber Churfarft Carl thowig von ber Pfalz indessen machte ihn den 15 Cept. 1678 jum Rammer: und Rechnungs= rath in Manheim; am 29ten Gept. 1679 aber gieng er hier bereits mit Tobe ab. Mus

(\*) In ben mir mitgeth. Dachr. heiffet es gwar: als Pandgr. Ludwig VI im Jahr 1677 von der Welt geschieden ( - dies geschah aber erft 1678 b. 24 Upr. -) fepe an dem Sofe eine Beranderung und Dier buftion unter ben Rathen und Bedienten vorgegane gen, die dann Briegemannen mit betroffen; man fehe aber Joh. MTollern in Cimbr. lit. T. Il. G. 991.

Aus seinen benden Shen behielt er keine Kinster; aus der ersteren seit 1666, nut einer Tochter bes Schwedischen Rittmeisters Sudermann, starb ihm die Tochter bald nach der Mutter: aus seiner andern, 1672 eingegangenen She mit Marien Magdelenen des Assessor am Kais. u. des Reichs Rammergericht zu Spener Dr. Bergers T. starb ihm der Sohn 12 Tage nach der Geburt.

# Schriften:

Taaut, ober Anslegung ber chnnischen Zeischen, bamit die metallen und andere Sachen von Alters her bemerkt worden. Frf. 1665. 8.

Malchur Olam. vom Königreich bes Herrn Megia an die Juden in Teutschland und von ihrem seit 1665 vermennten neuen Könige und Sinzug ins Land Jfrael. Frf. 1669. 12.

Pantosophiæ sacro-prosanæ à Raym. Lullio in artem redactæ nunc e imatæ ac locupletatæ tabula. Spiræ, 1670. 8.

De verbis institutionis cœnæ à Christo syriace aut hebraice prolatis adversus Hottingerum. Frf. 1671. 8.

De secreto Philosophorum igne, ubi simul de igne sacro Hebræorum, Chaldæorum &c. Frf. 1671. 8.

Epistola quod Plato sit insignis scriptor 9 4 chy-

chymicalis operisque Philosophorum lapidis dialogi, qui Critias sive Atlanticus inscribitur rite doceat. Darmst. 1671. 8.

De attrito per Papas imperio; deque pontificatu ab Imp. Cæfare eccletiæ reique publicæ caussa capessendo, dissertationes; s. l. (1671)4.

Verbesserung ber bren Hauptstände des geistlischen, politischen und Hauswesens im H. R. Dranien in dem Herhen. 1672. 4.

Bründe und Urfachen, welche die Rom. Kans. Maj. bewegen follen, nicht zuzugeben, daß die Es vangelische verfolgt und aus Derv Königreichen und kandern vertrieben werden. 1672. 4.

Forteresse royale: bevestigter Herrn Staat: für junge Herrn als zukunftige Regenten. Frf. a. M. 1673. 12.

Des Berfaffers forterelle siehet nach einem vorgesesten Riffe fo aus :

Seftung: Berrichaft.

Bollwerke: A- Consistorium. B. Canzley. C. Ger richt. D. Kriegsverfassung. E. Renteren. F. Oeconomie. G. Hospaltung.

Bormall: Autoritat.

Graben: Rlugheit.

Balbe Monden: a. Frommigfeit. b. Berichwiegens heit. c. Gerechtigkeit. d. Lapferfeit. e. Sparjamkeit. f. Fleiß. g. Orde nung.

Ravelinen: 1. Mäßigfeit. 2. Frengebigfeit. 3. Basterheit. 4. Freundlichkeit. 5. Aufrichtige feit. 6. Bescheibenheit. 7. Grosmutigs feit.

Bedefter Beg: Beredfamfeit.

3men Thore: Erbfolge. Bahl.

Citadella mitten in der Bestung ober vestes Schloß: Christenthum. ,,

Ich bringe diesen Rif darum hieher, damit man sehen möge, wie das Buchlein wohl zu einer politisch mos ralischen, nicht aber zu einer Fortifikationsbiblios thet gehöre, als es von dem Brichw. Ingenieurs major Schneller in f. Ausgabe der Belidorschen vermischt. Berke S. 392 und hieraus von Brn. Scheibel i. Einleit. z. mathem. Bucherkenntn. 2 St. S. 161, dafür gehalten worden ift.

Athanasia, oder wahre Unsterdlichkeit, dars innen so wohl vom Tode aller Menschen inegemein, als auch insonderheit der Frommen und deren Glüksees ligz und Herrlichkeit, so sie nach und durch den Toderlangen gehandelt wird. Frf. (1674) 12.

hier auf das Titelblat ift der Borname des Berfaffers: Bilhelm Chriftian gerathen, statt: Bilhelm Chriftoph.

De bibliosophia Ebræorum veterum in orbem litterarium reducenda. Darmst. 1676. 8.

De lymphonesi Christianorum, ober Tr. von ben einzelnen und Privatzusammenkunften ber Christen. Frf. 1677. 12.

Der Prediger Geo. Conr. Dilfeld ju Morbhausen schrieb bagegen; Joh. Wincler aber vertheibigte D 5

Rriegsmannen gegen Dilfelben in einer befonderen Schrift.

Theopraxia, ober evangel. Uebung bes Chrisstenthums, nach ben wahren von vielen nicht versstandenen Grunden S. Pauli und seines Jungers Lutheri. Darmst. 1677. bas. 1681. 12.

Conjectaneorum de germanicæ gentis origine ac conditore Hermete Trismegisto, lib. unus, s. Commentarius in Tacitum de moribus Germanorum; ex edit. Jo. Ulr. Pregizeri. Tub. 1684. 4.

Tabula îmaragdina î. verba secretorum Hermetis Trismegisti, commentariis W. C. Kriegsmanni illustrata

Steh in J. J. Mangeti biblioth. chym. cur. Genevæ, 1702, fol. T. II. p. 380.

Rriegsmann (Johann Samuel). Ein Bruber des vorigen zu Barchfeld 1635 geboren. Als Prediger zu Bechtheim im Leiningischen starb er 1678. Aus seiner 1669 geschlossenen She mit des Fürstl. Beamten Tobias Plaustrarius zu Zwins genberg Tochter hinterließ er 2 Kinder. (\*)

Shrif

(\*) Ein Sohn Joh. Chriftian Briegsmann, war Amteverwefer in Braubach, der 1727 ftarb, und Senrich Ludwig Briegsmann, Bergsefreeurius zu Breidenbach hinterließ (f. Retters Beil. Nachr.

## Rriegsmann. Rrug. Ruchenbeder. 347

## Schriften:

Halt was du haft, b. i. von allem Guten, bas wir in Christo haben und halten follen. Bieff. 1676. 12.

De triplici manducatione in s. ccena.

Lebens : und Sterbens : Betrachtungen.

Rrug, s. Erug.

Ruchenbecker (Simon). Ist in Cassel, wo sein Vater, Johann Philipp, ein Bürger und Schumacher war, 1673 geboren. Als er in Marsburg, wo er studirt, im Januar 1697 die juristissche Licentiatenwürde erlangt, gieng er nach tenden und wurde nach seiner Kütkunst i. I. 1700 Fürstl. Bibliothekarius in Cassel, im Maymos nat des Jahrs 1703 aber Regierungss und Gränz-Sekretarius. Sine am 14 Aug. eben dieses Jahrs auf den Geburtstag des Landgrafen Carls angestellte Illumination in der Aue hatte auch ihn unter der Menge von Zuschauern herbenges

Rache. ite S. die Tab. 3u S. 66.) Es lebt dies fer dermalen in Marburg als pensionirter F. heff. Darmstädt. Rath, und Er ifbres, dem ich die Rachs richten von den obigen beyden Brudern zu verdans ten habe.

Digital by Goo

jogen, die Ausbrücke brach ben dieser Gelegenheit ein und er kan nehst mehreren Menschen ums Lesben; seiner ben sich gehabten Shegattin, Elisabeth Zenrietten, Tochter des Predigers Just Balent. Sonntags und Wittwen des Dr. Med. Chrn. Pius Gratt, mit der er sich 1700 am 3 Aug. trauen lassen, widerfuhr das nämliche Schikfal. Sin Sohn von ihm aus dieser She, Johann Valentin, geb. 1702 d. 21 Jan. verstarb noch in eben dem Jahre; ein anderer, Joh. Philipp, wird hier folgen.

Ein Johann Balthasar Ruchenbecker, ber 1701 Hess. Feldprediger im Anhaltischen Regisment, daraus Prediger zu Nied. Zwehren den Sasses sel und zulezt Metropolitan zu Transa den Ziegenshahn geworden, in Utrecht auch im F. 1703 die theol. Doktorwurde (\*) angenommen hatte, war ein Bruder des Simon Ruchenbeckers, und es nahm derselbe am 3 Januar 1709 Barbara Philippismen des Kausm. Phil. Jak. Schorr's Tochter in Sassel zur She.

( Mus gefamml. auch Rirch. Dachr. )

### Schrieb:

Diss. (pro G. Lic.) ad legem un. Cod. etiam ob Chirogr. pecun. pign. ten. poss. seu de re-

<sup>(\*)</sup> Unter heur. Pontanus vertheibigte er seine dess balbige Inauguralschrift: de peccato in Spiritum S. Traj. ad Rh. 1703. 4.

retentione pignoris etiam ob debitum chirographarium, — Marb. 1697. 4.

Jo. Frid. Hornii Architectonica de Civitate, edidit & notis illustravit. Lugd. Bar. 1699.

Reichs Grundgeseße, hat er bas Register vers fertigt; Cassel, 1701. 4.

uchenbecker (Johann Philipp). Der Sohn des vorigen, wurde am 10 Apr. 1703 in Cassel geboren. Rach Wollenbung feiner akademischen Jahr re in Marburg, wo er auch schon fruh aufieng, gur mehreren Auf flarung ber vaterlandischen Geschichtes funde offentliche Bentrage zu liefern, führte, er als Hofmeister 1736 einen jungen Grafen v. Geibeles borf nach Gieffen; im Jahr 1732 gieng er von hier in feine Baterftadt guruf, weil er ben Butritt gum Regierungsarchiv erhalten hatte. Im Fruhjahr 1734 reifete er mit bem Geb. Rath und Regies rungeprafibenten von Stain (\*) nach Stotholm, langte auch mit ihm am 12 Febr. 1735 wieber in Enffel an. Run mabrte es etwan noch 8 Monate, fo wurde er! wurklicher Regierungs = Archivas rius: mit Beybehaltung Diefer Stelle erlangte er im Upr. des Jahrs 1743 bie Unwartschaft auf bas Bibliothekariat Joh. herrm. Schminken's, unter Sof#

<sup>(\*)</sup> f. 4 B. G. 269 H. ff.

Hofnung der Nachfolge. Dieses sein Tod raumte ihm solches noch in dem nämlichen Jahre ein, wo ex also nicht nur zum würklichen Karth und Bibliosthekarius sondern auch zum Inspektor, — wie es damals noch hieß, — über die mathematischen Inskrumente und Kunstkammer ernannt wurde. Schort aber am 1 Januar 1746 gieng er, ledigen Stanzbes, zur Ewigkeit über. (Aus gesamml. und Kirch. Nachr.)

### Schriften:

Oratio de illibata Hassorum religione. Casfell. 1720. 4.

Dist. epist. ad Joh. Geo. Estor, — qua Antiquitates Hersseldenses peculiari opere illustrandas promittit. Marb. 1728. 4.

Rec. i. Sift. d, Gel. d. Heff. Trim. I. 1729, G. 49. Das Wert felbst indeffen ift nicht erschienen.

Analecta Hassiaca, partim ex Mss. eruta partim typis jam excusa sed rarius obvia. Collectio I. Marb. 1728. II. ib. 1729. III. IV. bas. 1730. V. VI. bas. 1731. VII bas. 1732. VIII. bas. 1733. IX. bas. 1735. X. bas. 1736. XI. bas. 1740. XII. bas. 1742. 8.

Rec. i. Sift. d. Gel. d. Heff. Trim. I. 1729, S. 51 u. ff. Gott. g. 3. 174x, 1 St. S. 5.

Vita Herrm. Vulteji, JCti, ex monumentis fide dignis ut plurimum ineditis deprompta

& ad illustrandam Historiam Hassiacam edita. Giessæ, 1731. 8.

Um ben noch vorhandenen Eremplarien diefes Buchs ein neues Ausehen jum Debit zu geben, ließ der Berleger nur den Titel umbrucken, und sezte dars auf? Marb. 1737. 8.

Rec. i. jur. Bucherf. 7 St. G. 595.

Schreiben and Stokholm vom 14 Jul. 1734, worinnen er das, was er ben seinem Ausenthalte daselbst in litterarischen Sachen merkwurdiges angestroffen, communicit.

Stehl. i. Samb. Ber. v. g. G. 1734, Rr 59, G. 487

Pauli Hacbenbergii, historiam de vita ac rebus gestis Friderici I. Elect. Palat. vulgo dicti gloriosi, è Mst. edidit. Jenæ & Lips 1739 4. Mcc. i. Nouv. Bibl. germ, T- II. P. I. p. 307. P. II. P. 359,

Gegrundete Abhandlung von benen Erb . Hof. Memtern ber Landgrafichaft Hoffen, — mit nothigen Beweisthumern und Anmerkungen. Marb. 1744.

Er hatte sich vorgenommen, das leben kandar. hene richs I. von heffen zu beschreiben, wozu ein Cod. dipl, mit ein paar hundert ungedruften Urkunden kommen sollen; s. hamb Ber. 1734, Nr. 2... Sort 3. 3. 1741, 4 St. S. 28. Auch war er Wilslens, eine histor. Aussuchung von der wahren Ber schaft

schweben, und daß soligs Gustav Abolph von Schweben, und daß solcher nicht so wohl von seinen Feinden als Freunden mit einer Pistolenkugel erschossen sein, herandzugeben; s. Hamb. Ber. 1735, S. 199. Imgleichen: eine vollständige Abhands lung von dem keben und Verdiensten des Präsidensten v. Stain; s. das. 1736, Nr. 23, S. 201, und eine dergleichen von dem keben und Verdiensten bes Ranzlers Reinh. Scheffers, nach Art seiner Bukter sischen kebensbeschreibung; s. die Vorrede hiervon.

Mummel (Johann Christoph). Als Herr Pfarrer Paulus seine Heff. Schaumb. Predigers Geschichte herausgeben wollte, fragte Er mich, ob ich Ihm von bem Leben bes grn. Profess. Rummels etwas mittheilen tonnte. Br. Rummel hats te bereits unterm 14 Upr. 1783 bie Gutigfeit ges habt, mit bem Bentrage bagu mich zu beehren, fo, wie ich folden grn. Paulus, weil Er es begehrs te, gutommen lief und wie er ihn in feine genannte Gefch. G. 354, eingeführt hat. Best tragt es mir Die Reihe, Diesen Urtitel von bort wiederum hieher zu tragen. "Johann Christoph Rummel ", To hief es in beffen eigenem Entwurfe, , wurde ges boren zu Rangen, einem herrschaftlichen Borwert in Unterheffen, (ohnweit Zierenberg) wo fein Bater Verwalter war, am 5 September 1734. Nach ver-Schiedenem Wechsel seiner Lehrer, bezog Er im Herbst 1752 die Universität Marburg. Hier waren Spangenberg in der Mathematik, Coing in der Philosophie, Ries und Kraft, besonders aber ber berühmte Wyttenbach feine Lehrer in ber Theos .

Theologie. Im Gerbst 1756 verließ er die Universstät Marburg und wurde kurz hierauf unter die Candidaten des Predigtamts aufgenommen: dann trat er in Cassel eine Hosmeisterstelle bey einem juns gen Herrn von Germann an.

Alle i. 3. 1758, nach ben ohnfern Caffel vorges fallenen zwo Welbichlachten, ben Sandershaufen und Lutternberg, Lazarethe in gebachter Refibeng anges legt wurden, stellte man ihn als Gehulfen des Lazas rethpredigere init an. .. Im J. 1759 gieng er mit ben zwen hefischen Garnisoneregimentern v. Wurmb und v. Freywald, nachmals Augleben, als Selds prediger zu Felde, diente, neben dem FeldsGots tesbienste gedachter Regimenter, ausserorbentlich ben den Lazarethen, wahrend ber Belagerung von Muns fter, in Warendorf: Dann ber legteren Belagerung von Caffel (im Ottob. 1762) ben bem Lazareth in Munden. Der hierauf gefchloffenene Parifer Friede ofnete ihm eine rubigere Berforgung, ben Dienft bes Predigtamte ben ben benben Gemeinden gu Des delsheim und Gieselwerder, wohin er Unfangs 1763 als Prediger bestellt wurde. Debeloheim war ihm wegen bes nahen Gottingens, und bes freundschaftlichen Umgange verschiedener bortigen Gelehrten, unter benen ber verdienftvolle Gr. Dr. Miller besonders zu nennen, nicht nur sehr anges nehm, fondern die Geraumlichkeit ber bafigen Pres bigerwohnung erlaubte ihm auch, feiner Reigung, in die Roft genommenen jungen Leuten von Beit gu Bett mit feinem Unterricht zu bienen, ( von benen er die Meisten im Dienste des Staats schon nüglich 7. Band.

angestellt siehet, ) zu folgem Im J. 1780 wurde er von diesem ihm sehr angenehmen Posten abgerus sen 3 Man that ihm namlich den gnadigsten Antrag der durch den Tod des Prosess. Asbrands in Rim teln erledigten Prosessur der Griechischen Sprasche, mit der eine Predigerstelle ben der dasigen resormirten Gemeine verbunden ist. Er trat sie mit einer Rede: de mericis Græcorum in donas præsertim elegantiores litteras & artes an, zu der er in einem Progr. einlud: de Christo incorruptibilis vitæ auctore, in loc. 2 Tim. I, 10. Rint. 1782. 4. n

Nürsner (Nikolaus). Sohn des Buchdruckers Johannes Rürsners in Mardurg, 1661 allba geboren. Nach einer zuerst inngehahten Feldpres digerstelle wurde er im J. 1694 zwenter reformirster Prediger und Prosessor der griechischen Sprache in Rinteln: 1706 Inspektor und Presbiger zu St. Göar: 1714 eben dieses zu Schmalzkalden und am 24 Febr. 1718 Superintendent in Cassel, auch noch i. März desselben Jahre Konssistorialrath und Oberhosprediger. Um 14 Januar 1735 (\*) gieng er mit Tode ab.

( Aus gesamml. Nachr. f. a. Brn. Raths u. Profess. Ledderhofen Sess. Cass. Str. S. 26. )

Von

<sup>(\*)</sup> J. A. Harrmann in hist. Hass. P. III, p. 454 hat das Sterbjahr 1731 unrichtig.

Bon einem Christian Rursner, Hess. Cass. Garnisons Medikus; hat man eine Juang. Schrift: de purgantium de toro medico proscriptione. Marb. 1687. 4. und er erlangte 1689 am 17 Dectob. in Marburg die medic. Doktorwurde (Gedr. Glükwunschgeb. Marb. 1689. 4.); Dieser war vermuthlich ein Bruder des gegenwärtigen.

### Schrieb:

Leichenrede ben Beerdigung henr. Maji, Dr. und Profess. Medic. Rinteln, 1697. 4.

Disp. de irinere sabbati ad loc Act. I, 12; Resp. Chr. Hasselbach, Lippoldsberg. Hass. Rint. 1698. 4

- de falitura ignis ad loc. Marc. IX, 49. Resp. Auct. Conr. Chph. Neuburg, Alferdissa-Lipp. Rint. 1699. 4.
- m Joh. XVIII, 31. nobis non licet occidere quemquam; Resp. Geo. Henr. Weiss, Sippershus. Hass. Rint. 1699. 4.

Das Schnen und Aengsten ber Creatur und Warten ber Kinder Gottes, aus Rom. VIII, 22.
23; in einer Leichpr. a. d. Tod Landgraf. Maria Amalia.

i. Christfürftl. Chrenged. Mariae Amaliae f. 3. 5. Caff. 1711. fol.

Juhn, Cuhn (Johann Ernst), Gein 1685 verstorbener Vater, Johann Georg Ruhn, stand zuerst als Fiskals Abvocat in Schmalkalben, bierauf als Amtmann in Brotterobe. Geine Muts ter, Christine, mar bes Rentmeistere Glias Zolner's ju Schmalkalben Tuchter, die ben gegenwars tigen Sohn am 6 Januar. 1677 in Schmalkals den zur Welt brachte. Rach dem Tobe bes Ba= ters begab sich bie Mutter 1686 von Brotterede wieder nach Schmalkalben, um bier fur die Erzies hung ihrer Rinder (\*) bequemer forgen zu konnen. Johann Ernft Ruhn machte in der von jeher bes tradtlichen Schule, unter bein Rektor Bockwinund Konrettor Zebenffreit, bie beften Fortfmritte und befliff fich barneben ben feinem Schwager Wies betind funf Sahre hindurch ber Upothefertunft. 1608 that er eine Reife nach Erfurt , Raumbug , Leipzig . und Salle. Ein Kennzeichen bavon, bag er ben feiner Bilbung eine gute Richtung überkommen, mar es, baf ihm bie rauhe Lebengart unter ben Studis renden, - bamals war fie es freylich mehr als inunfern Tagen, - fo febr miefiel, bag er an teis nem biefer Universitateorte blieb, fondern fich noch in eben bem Sahre nach Bremen begab und eine Ins formatorstelle annahm, baben aber unter v. Caps peln, Tiling und v. b. Bufch theoretifche und prats

<sup>(\*)</sup> Sie hatte noch einen Sohn Georg Elias und amo Tochter; von welchen die eine an den Apothes fer Wiedefind in Schmalkalden, die andere an einen, Ramens Christmann, verhepratet gewes fen.

praktische Collegia in der Arzenenwissenschaft borte. Rach einem Aufenthalte von vier Zahren erhielt er auf Empfehlung bes legtgenannten b. b. Bufch eine Hofmeisterstelle ben eines reichen Raufmanns Cohn, ber in Holland lebte und schon zwen Sahre zu Ums fterdam unter Francius fludirt hatte. Um 9 Mag bes Jahrs 1702 traf er ben seinem Zogling in Ums fterbam ein. Wahrend feines Bierfenns stiftete er mit bem berühmten Anatomifer Friedr. Ruyich, bem Botaniker Dr. Commelein, bem Drientalis ften Surenbufen, bem Prediger und Bibliothefar Schafe, einem de Witt und mit vielen Unbern mehr die vertrautefte Freundschaft. Der legtere mirs De ihn zu einer Reise nach Westindien, unter ans nehmlichen Bedingungen, überrebet haben, wenn Theile fein schwachlicher Leibeszustand, Theile bie Stimmen seiner anderen Freunde dazu ihm nicht entgegen gewesen waren, welche vielmehr bafur bag er sich zu Lenden den Doktorbuth holen mogte; bies that er: am 13 Oftober oben ges nannten Jahrs ließ er ihn fich auffegen. Lenben wurde ihm durch die Bekanntschaft mit den bafigen Gelehrten, einem Bottan, Dekter, Lemort, Bidloo, Senguerd, Albin, fehr angenehm und er wurde überhaupt noch etliche Jahre in Hols fand verblieben, wohl gar nie in fein Baterland zus rutgetehrt fenn, wenn ihn nicht bas anhaltende Bits ten feiner auf ein Rrantenlager gerathenen Schwefter, ber verhenrateten Christmannin, gur Menberung feines Borfages vermogt hatte, welche auch feinem Untergebenen, ben er nun nach Bremen gurufführte, gar nicht erwunscht war. Um 28 Man bes Sahrs

1703 befand er sich bann wiederum in Schmatkals ben. Im Jahr 1704 ließ er sich in Komberg nies ber, erkaufte sich hier eine Apotheke, die jest den Quanzischen Erben gehort, und beschäftigte sich barneben mit einer sehr ausgebreiteten medicinischen Praxis, wurde auch von dieser Stadt verschiedents lich als Deputirter auf die Landtage geschikt.

Um 10 Jun. 1759 gieng er mit Tobe ab.

Im J. 1705 b. 23 Apr. hatte er sich Sophien Christinen, Tochter bes Rathsflabinus und Resgier. Protur. zu Cassel Herrm. Antfeld's (\*) vershenratet; (sie war geb. 1688 d. 9 Jul. sie starb 1732 d. 25 Dec.). Seine Kinder aus dieser Shebiessen:

- 1) Zedwig Sophie, geb. 1707 b. 15 Dec. gest. 1755. Sie war die Gattin eines Dithmars, Sekretarius ben dem Preußischen Minister v. Finskenstein, der hernach in Homberg privatisirte und Nesse des bekannten Profess. Justus Chph. Dithe mars in Frs. a. d. Od. gewesen. Es war diese She ohne Kinder.
- 2) Joh. Jakob, geb. 1710 b. 5 Apr. geft. 1743. Er studirte in Marburg und Jena, wurde dars auf Regier. Profur. in Cassel und 1742 Reservateus Commissar, ju Cschwege und Wannfried. Ein Sohn aus seiner She mit Johannen Marien Sophisen,

<sup>(1)</sup> Serrmann Antfeld farb 1691, alt 42 3. 8. Mon. ( R. R. )

en, bes Heff. Caffel. Rittmeisters Justus Henr. Gartners I. Johann Ernst, geb. 1742 b. 26 Jun., lebt als Abvokat zu Melsungen.

3) Mitolaus Wilhelm; geb. 1715 b. 12 Dov. Mit bem Jahre 1732 verließ er ben Pris vat s und Schulunterricht in feiner Baterftadt Soms berg, u. bezog die Universität Marburg, wo er unter Chrn. Wolfen die Philosophie ftudirte. Da er fich ber Urgenengelahrtheit gewidmet, gieng er 1733 nach Rinteln und horte Joh. Herrm. Surftes nau und Zieglern. Machbem er fich hierauf ein Sahr lang mit Bereitung ber Arzenepen und chemis fchen Arbeiten in feines Baters Apothete beschäfs tigt, begab er fich 1737 nach Gottingen, wohnte ben Worlefungen Ballers und Segners ben und nahm am 18 Spt. eben bieses Jahrs bie medicie nische Dottorwurde an (\*). (volt. G. G. Richteri progr. ad disp. med. inaug. N. W. Cuhn; Gært. 1737: 4.) Kurg nach seiner Rukkunft wurs -be er Zeldmedikus ben bas nach Baiern zur Uns terftugung Raifers Carl VII befehligte Rorps Sefs fischer Truppen, und machte nicht nur bie bier, fondern auch nachher in ben Mieberlanden voraefals lene Feldzüge mit. Bon Untwerpen aus berief ihn ber Schwedische Konig Friedrich I. Landgr. v. Bef fen, als Konigl. Zofrath und Leibmeditus nach Stots

<sup>(\*)</sup> Seine zu bem Ende unter bem hofe. u. Profess.
Geo. Gottlo. Richter vertheidigte Schriff hat den Tit. de lacte insonte; Gætt. 1737. 4. sie stehet and in G. G. Richteri Opusc. med, studio J. C. G. Ackermanni, Vol. I. p. 12 sqq.

Stotholm. In Verbinbung mit feinem Rollegen Rosen, mit bem er in vertrauter Freundschaft lebe te, that er hier alles, was ein aufmerkfamer Urst für ben Rorper eines burch Jahre und Entfraftung acf bwachten Monarchen thun tan, und er hatte bas Bergnugen, daß die Reichsstände ihm burch ein Geschent von taufend Platen ihre Zufriedenheit bes zeugten. Seine Lage war bier fehr vortheilhaft. Er bezog in Caffel ben Gehalt eines Landgraft. Befis ichen Bofrathe und Leibmebitus, und in Schweben hatte er ben Gehalt eines Roniglichen Leibmedikus. Aber die Beschwerlichkeiten feines Dienstes waren fo aufferorbentlich und bie ohnunterbrochenen Rachts wachen auch andere bamit verbundene Mulfeeligs keiten, welche taglich burch die immer mehr zunehmende Binfalligkeit bes bejahrten Ronigs vermehrt wurden (4), Schwachten feine eigene Befundheit fo felr, dag er um die Erlanbnig zur Rucktehr nach Beffen anzuhalten fich genotigtfab. Sier hatte er das Glut, daß kandgraf Wilhelm VIII in gleicher Beschaffenheit ihn ben feine Person bestellte. aller Bufriedenheit, Die eine fo Ehrenvolle Beftims mung ihm nothwendig geben mußte, batte fie boch wieder bas Unangenehme, baf er Leibmedifus eis nes herrn wurde, ber, bereits hoch in Sahren, burch oftere Krankheiten schon alle Porboten bes Alters und ber Entfraftung fpurte. Die ofteren Reis

<sup>(\*)</sup> Daß es beichwerlich gewesen senn muffe, bepm höchfteel. Konige ein Doktor fürnämlich zu sepn; f. R. Mistell. Lpz 1777, 8 S. 702 u. ff. n. Hrn. R. R. Buschings Lebensgesch, benkwurd. Pers. 4 Th. S. 84 u. ff.

Reisen während dem siebenjährigen Kriege vermehrs ten die Beschwerlichkeiten seines Umts und er brachs te, nach dem Tode seines Fürsten, sein Leben in eis nem beständigen Kränkeln zu, solgte demselben auch in wenigen Jahren nachher ins Grab, denn er verstarb am 16 Februar 1763. Aus seiner 1751 d. 13 Jul. eingegangenen She mit Louisen Charlotten, des Eass. Negier. Raths Nik. Wilh. Goeddaus T. sind noch am Leben; 1) Ernst Wilhelm, geb. 1756 d. 7 Dec. Hat zu Kinteln, Marburg und Göttingen studirt, an lezterem Orte haupts sächlich unter Schlözern sich auf Geschichte und Staatskunde gelegt und ist unterm 4 Jun. 1784 mein geschäter Herr Kollege, nämlich Sekretarius an der Bibliothek in Cassel geworden (\*). 2) Chris

(\*) Im Drucke von Ihm ift:

Siftorische Erinnerungen ben Gelegenheit des Entwurfs des Raiferl. Sofs, Die Desterreich. Riederlande ges gen Baiern zu vertauschen;

i. Deutsch. Duf. 1785, Dec. G. 484 u. ff.

Dhne des hrn Berfaff. Wiffen erschien von dem Aufsage ein besonderer Abdruck, D. D. 1786. 4. 2 u. ein halb. B.

Rec. i. Bufchings w. Nachr. 1786, 8 St. S. 62. Altorf. allgem. jur. Bibl. 6 B. S. 60.

3men Briefe aus Caffel;

i. Deutf. Duf.: 1786, Gept. G. 268 u. ff.

Ueber den Beift, ben der romifebe Sof im 18 Jahrh. in Unfehung der Protestanten geauffert bat;

i. Berlin. Monatsichr. 1786, Novemb. S. 398

Rec. i. Bufchings w. D. 1786, 46 St. G. 383.

stian Ludwig Aemilius, geh. 1760 b. 14 Aug. Er studirte in Marburg und Göttingen die Rechte und wurde am 25 Januar 1785 Regierungsprokus rator in Cassel.

- 4) Martin Eckhard, geb. 1718 b. 7 Jun. Er studirte in Marburg Theologie, gieng nachher als Feldprediger des damaligen Hess. Cassel. Regis ments Pr. v. Isenburg, mit nach Baiern, Brasbant und Schottland, und wurde nach geendigtem Kriege Prediger zu Mordhansen im Amte Spansgenberg, wo er 1769 ohnverhepratet sein Leben bes schlossen.
- 5) Johann Christian, geb. 1719 b. 15 Febr. Er stand zuerst ben bem Feldkriegskommis fariat bes heffischen Korps in Baiern und Bras bant, murbe hernach Regiffrator ben ber Geheis men Landkanglen in Caffel, feit 1757 aber Rents meister in Frankenberg, wo er 1769 starb. henratete 1751 b. 18 Man Marie Louise, Rammerichreibers, nachmaligen Rammerraths, Soh. Adolph Sischers in Cassel I. und als sie ihm 1752 b. 25 Febr. ftarb, nahm er 1753 b. 16 Dec. Marie Umalie, Schwester ber ersteren, zur zwos ten Frau, von welcher Mitolaus Wilhelm 1754 b. 30 Jun. geboren worben; aus ber erfteren Che aber ift: Ernst Adolph, geb. 1752 b. 20 Fes bruar. Er ftubirte in Marburg und Gottingen bie Rechte und wurde nach geendigten akademischen Jahren Hofmeister ben dem altesten Sohne des Waldectischen Hofmarschalls v. Dalwigt. Er bealeis

gleitete diesen seinen Sleven hernach auch nach Gotstingen, und als derselbe als Auditor ben das Obersappellationsgericht in Cassel kam (\*), bestellte der Fürst v. Waldet den Hrn. Cuhn zum Bibliosthekarius und Kabinetssekretarius mit dem Titel eis nes Kapitains.

- 6) Wilhelmine Sophie, geb. 1720 b. 18 Oktob. lebt ohnverhehratet in Cassel.
- 7) Philipp Ernst, geb. 1725 b. 5 Oktob. Dieser starb im Januar 1758 als Prediger zu Kleins Englis.

( Mus, authent. Rachr. )

Joh. Ernst Ruhn schrieb:

Dist. inaug. (pro Gr.) de ileo; c. fig. Lugd. Batav. 1702. 4.

Otium Hombergense, in duas sectiones digestum, in quibus Medicinæ præstantia & dignitas multis comprobatur argumentis atque adversus Zoslos ac obtrectatores perspicua, quoad ejus sieri potuit, brevitate desenditur. Marb. 1705. 4.

Rule

<sup>(\*)</sup> Dermalen, und seit 1786, stehet herr Carlfriedr. Aug, Phil. v Dalwigk als hofgerichts. Nath in Hanan, Gedruft von Ihm sind: Bemers kungen über die Exemtion eines Reiche Landes von den Reichevikariat: Gerechtsamen; in d. Hess. Beytt. i. Gelehrs. u. Kunft, 1 B. 4 St. S. 586 u. ff.

Rulpis (Heinrich Balthafar). Ein Sohn bes
1628 b. 20 Februar verstorbenen Andreas Rulpis, B. R. D. und Grafen Heinrichs IV von
Reufizu Plauen Hofraths und Juspektors am Ghmnasso zu Gera, und Annen Catharinen einer
gebornen Frech, von Giessen, welche nach einem 36
jährigen Wittwenstande, erst im Jahr 1664 mit
Tode abgegangen.

Wann gegenwartiger Kulpis gebohren, wo und wie er sich zu den Wissenschaften vorbereitet, kann ich nicht sagen, ausser dieses, daß er Ansangs das Rektorat an der Schule zu Alsfeld in Hessen beskleidet, nachher Prediger zu Biberach, zulezt eben dasselbe und Ronsistorialassessor in dem zur Rurg Friedberg gehörigem Orte Budesheim geswesen, und daselbst 1673 verstorben.

Als nach bem im J. 1670 errichteten Religionsrecest dem Grafen Friedrich Casimir zu Hanau frey
gegeben ward, auch in Windecken eine Lutherische Rirche zu bauen und man immittelst, bis damit in der Folge der Anfang gemacht worden, ein Privathaus zum Gottesbienste allhier bestimmte, so war es Rulpis, der ben dieser Einrichtung das Predigts amt auf einige Zeit von Büdesheim aus versah und lauch im J. 1672 die erste Predigt hielt.

Aus seiner She mit Magdalenen Agnesen, bes Graft. Erpach. Hofpredigers Matthi. Consadi L. welche 1691 verstorben, wurde ihm 1652 ben 19-Decemb. in Alsfeld Johann George Kulpis geboren, der als Gelehrter und Staatsmann genugs sam berühmt geworden, 1694 vom Kaiser in den Abelstand erhoben, am 2 Sept. 1698 aber schon in Stutgard an einer Brust-Wassersucht die Welt verlassen mussen.

(Mus freundschaftle und gefamml. Racht. )

Man hat von ihm im Druck :

Discursus mentis theologicæ. Frf. 1669, 124

Pium Jacobæano — Winddeccianum votumad reddendum Deo cultum. Frf. 1672. 4.

Es ift diefes die Einweihungspredigt bey dem erften lutherifchen Gottesbienfte in Windecken.

Graf zu Runowiß (Foldann Dieterich) Freysherr zu Ostra, Huck und Lauka, Herr zu Hungas rischbrod. Seit langer Zeit besaß biese Familie das Unterkannmerer Umt in Mahren und die Herrschaft Hungarischbrod. Sie zählt verschiedene geheime Rathe in Diensten der Destereichischen Kaiser, bis auf den Bater des gegenwartigen Frenherrn, Josephann Bernhard von Runowin nämlich (\*) welcher gleiche Bedienung ben dem unglüklichen Churssürsten von der Pfalz Friedrich V annahm, aber auch

<sup>(\*)</sup> Auf der Caffel. Biblioth. ist ein Mftpt. Job. Bernh.
de Kunowitz, Oratio in Acad. Basil. 1613 habita
de servanda hæreticis side; in 8vo.

and mit ibm unglutlich wurde und darneben feine Guter in Mabren verlohr. Er hielt fich zu Stade im Bergogthum Bremen auf und ftorb, als fein bier auftretender Gobn faum ein brenjariges Alter ers reicht hatte. Um 23 Febr. 1624 wurde biefer dort Seine Mutter , Unne Elisabeth ; Grafen George des alt. ju Wirben und Freutenthal, Tochter, begab fich nach bem Absterben ihres Ges male mit ihrer Familie, Die aus biefem Sohne und noch zwo Tochtern bestand, 1628 nach Lenden, 1632 wieder zurut nach Bremen und , als fie fich mit Philipp Wilhelm Frenherrn von Knipbaufen noch in eben bem Sahre wieder vermalte, nach Altona. Bon bier und aus bem Unterricht feiner bieberigen Privatlehrer bezog ber junge Graf, ober vielmehr bamals noch Frenherr, 1639 die Schule und 1640 bas Gymnasium in Bremen, hierauf 1643 Universität Lenden. Im Sahr 1645 nahm ihn die Landgrafin Umalie Glifabeth , als bamalige Bors manbliche Regentin, in Dienfte und machte ibn gunt Regierungsrath in Caffel, worauf fie ihn am 22 December eben bee Jahre mit ber Fürftlichen Gefands ichaft zu den Münfter = und Denabruchifchen Friedense traktaten verschikte. Theils feiner eigenen Ungelegens heiten halber, theils mit Auftragen bes Sofe, that er im Sahr 1649 mit bem zu Caffel gewesenen Raifer: lichen Gefandten, nachmaligen faiferlichen Groshofmeister bem. Grafen bon Lamberg, bem Gemal von feiner Mutter Schwester, eine Reife nach Wien. Wahrend ber Zeit seines bafigen Anfenthalts erwarb er fich in seinen aufgehabten Komifionen ben vollkommensten Benfall und bediente fich barneben ber

ber Gelegenheit, die taiferlichen Erblande Defters reich, Ungarn, Schlessen und Mahren zu durdireis fen, obwohl es ihm eine wehmutige Empfindung verursachen mußte, wenn er baben sein angebohrnes von bem Schikfal ihm entriffene Eigenthum in frems ben Handen erblikte. Manche ansehnliche Unerbies tungen, bie auf bie Berwechslung ber reformirten mit ber romifchtatholischen Religion einen Bezug hatten, und woben sich die Wiener Sesuiten besons bers thatig bezeigten, waren vielleicht für fein zeitlis ches Intereffe Bortheile geworben, fie machten aber keinen Gindrut auf ihn. Um 29 Upr. 1653 lange te er zu Caffel wieder an und am 16 Junt wurde er abgeordnet; um ber Inauguration ber Universität Marburg mit benzuwohnen; am 22 Jul. beffelben Sahre aber jum wurtlichen geheimen Rath er-Ru Erneuerung bes Erbichuses und Abnehmung ber besfalls hergebrachten Pflicht gieng er im Jahr 1654 aus Fürstlicher Bollmacht nach Cors ven und Horter, fo wie 1655 nach Schmalkalben und Meinungen, um mit ben Churfachfischen Bevolls machtigten bie obhandenen Grange und andere 3mis stigkeiten benzulegen. Um 10 Marz 1656 erklarte ihn Landgraf Wilhelm VI jum Regierungs : Pras fidenten. Alls er für biefen herrn bie Gevatteres stelle ben bem Herzoge zu Sachsen-Altenburg vertres ten mußte und auf bem Rutwege Weimar pagirte, nahm ihn ber Herzog Wilhelm, als bamaliges De berhamt, in die gruchtbringendes Gesellichaft anf, worinn er ben Ramen bes Vollziehenden bekann. Um ben bem Absterben bes Churfurften Joh. Geo. I. von Sachsen nicht so wohl abermals

feines Fürften Stelle zu vertreten, fonbern auch noch andere Geschäfte in Richtigkeit zu bringen wurde er 1657 nach Dreeben gefandt, 1658 aus lestgebachter Urfache zum Landgrafen Berrmann nach Rotenburg ; ferner zu einer Fürftlichen Leichens bestattung nach Gisenach, und wiederum 1661 nach Wien in Staatsangelegenheiten. Im Jahr 1667 mußte er die an den Konig von Dannemark Chris stian V. vermalte Beffifche Prinzeffin Charlotte Us malie auf ihrem Hinzuge nach Koppenhagen begleis ten und bort bas Motige ben biefer Sache in Richs tigkeit bringen belfen. 1668 legte ihm Landgraf Wilhelm VI auch die tonsistorial = Prasidentens Relle ben. Die verwittmete Churfurstin Charlotte von der Pfalz, Schwester Landarafen Wilhelins VI. reisete im Sahr 1681 bon einem Besuch zu Caffel wieder nach Beidelberg jurut; v. Runowis, ber ihr babin jur Seite ju fenn abgeordnet murbe, ermarb fich ben bem bamals regierenden Churfurften Carl ben biefer Gelegenheit ein folches Bertrauen, baff er ihn nicht allein zu feinen geheimen Rathegeschaften, fo lange er bort verblieb, mit hinguzog fondern ihm and anfann, in feine Dienfte zu treten, welches legtere er jedoch ablehnte, weil er feine Treue für bas Beffen = Caffelische Haus bis an fein Ende bes stimmt batte.

Ruheten auf seinen Vorsahren bereits groffe Vers bienste, so prangte Er, wie es seine Lebensgeschichte ergibt, nicht minber bamit. Daß seine Verwands schaft mit verschiedenen Churs und Fürstlichen, auch vielen Gräslichen Sausern und Frenherrlichen Famis lien

lien barneben auch in Betracht gekommen, laffet fich benten, da Raifer Leopold ihn mit seinen Nachkoms men im Sahr 1684 in bes S. Rom. Reichs Grafenstand erhob. Aufrechthaltung ber Juftig, bes Rirden s und Schulwefens, Uchtung fur Gelehrte, Berablaffung gegen Niebere, Gutthatigkeit gegen Urme werfen über die 55 Jahre, mahrend welchen er bem Beffen : Caffelischen Saufe bie wichtigften Dienste leiftete, bas angenehmfte Licht. Mus bem Rutwege von einer feines Gefundheitzuftanbes bal= ber gemachten Reife zu feinen zwo alteften Tochtern überfiel ihn in Frizlar ein Stiffluß, ber ihm schon mehrmals Gefahr gedrohet, ber ihn aber jegt, ain 16 Novemb. bes Jahrs 1700, in die Ewigkeit berfezte.

Im J. 1665 hatte er sich mit Dorotheen Gras fen Otto gur Lippe-Brate E. vermalt und mit ihr einen Sohn und 8 Tochter erzeugt.

Carl Graf zu Runowitz, ber Sohn, geb. 1674 am 13 Hug. in Caffel, ftarb, als Dberft wachtmeifter bes Beff. Caff. Dragoner Regiments bes Grafen zur Lippe, am 6 Apr. 1698. Durch eine silberne Sterb-Medaille, I Loth schwer, suchte ber Bater bas Undenken bes einigen Gobnes zu er= halten; fie ift in ben Marburg. Ung. von 1764, gr St. G. 403 fi. f. befchrieben.

Bon ben Tochtern überlebten folgende 5 ben Bas ter:

- verm. 1685 b. 4 Aug. an Wilh. Ludw. Frhrn. v. Dornberg.
- 2) Marie Philippine, geb. 1678, verm. 1707 b. 24 Nov. an den Heff. Gen. Maj. Ludw. v. u. zu Schachten; sie starb 1754 in Cassel. (Kirch. Nachr.)
- 3) Charlotte Amalie, geb. 1686, verm. b. 4 Dec. 1699 an Grafen Philipp Carl zu Erpachs Kurstenau; sie starb b. 8 Jun. 1722.
  - 4) Dorothea Elisabeth.
  - 5) Juliane Louise.

(Aus d. Person. ben Phil Otto Vietors Leichpt. a. b. Abst. Joh. Dieter. Gr. z. Kunowiß.)

## Er gab heraus:

Cornelius Nepos, ins beutsche übersezt burch ben Vollziehenden; Cassel, 1658. 12. das. 1661. 12. das. 1665. 12. das. 1688. 12.

Von seiner hinterlassenen starten Bibliothek, welche für die damalige Zeit sehr kostbar und in allen Gesachern der Gelehrsamkeit besetzt war, hat man einen besonderen 1730 in 4. gedrukten Katalogus; es ist selbige aber durch nachherigen Verkauf hin und wie der zerstreuet worden.

milizedby Google

nmaus (\*) (Johannes). Ift 1498 zu Sulda geboren. Geine eben nicht unbemittelte Eltern mas ren von ben Francif taner = Monden um fo eber gu bewegen, daß sie ben Sohn ihrem Orden weihen mogten, als fie bie Vorstellungen berfelben, baf man in einer Rutte bes Francistus bem himmel nicht entgehen konne, aus eigenem Religionseifer heiliger als die damit verbundene Aufopferung von zeitlichen Gutern achteten. Bereits in bem zehnten Sahrbalter wurde also Knmaus bem Klofter überges ben, ber nach und nach fich nach jenen Mennungen fo fehr formte, bag er auf ben gluflichften 2Bcg ge= führt zu fenn glaubte. Wie fehr die Ordensbrüber ihm hieben aufgeholfen, laffet fich benten, 2018 er indeffen endlich die gewohnliche Gelabbe gethan, mit diesen Brubern folglich vertrauter geworben, seine mehrere Reife bes Verstandes ihn aber auch ben bem Lefen ber beiligen Schrift und ber Rirchenvater forgfaltiger gemacht, fo fieng er an, bie Dinge mit belleren Augen zu betrachten. In biefer feiner Rrife borte er die Predigten bes Abam Crato's (\*\*) murbe beffen Freund und ergrif ben ber in Beffen im Sahr 1527 burd ben Schlug ber homberger Synobe eingeführten Reformation die Evangelische Lehre. In dem folgenden Jahre vertrauete ihm Lands graf Philipp ber Grosmuthige bae Predigtamt gu Allendorf an, und im J. 1529 ließ er sich auf 21 a 2 ber

<sup>(\*)</sup> Joh. Wolf in lect. memorab. T. II. p. 415 fchreibt ihn unrichtig: Kirmaus.

<sup>(\*\*)</sup> Bergl. 2 B, G. 379.

ber Universität Marburg immatrituliren. Sierauf, vermuthlich 1530, kam er als Prediger nach 30ms, berg, wo er zugleich über bie bamals blubende Schus le die Aufsicht fabrte. 1535 mußte er auf bes ges bachten Landgrafen Befehl mit Undern nicht nur die Schrift ber Munfterifchen Wiebertaufer: von ber Verborgenheit ber Schrift, wiberlegen fondern auch noch besonderen Untheil an Zurechtweisung dieser unruhigen Köpfe nehmen (\*); so unterschrieb er auch 1537 mit andern Hefischen Theologen das Bedens ten, daß die Protestanten auf dem von Papst Paul III nach Mantua ausgeschriebenen Concilio fich nicht einzufinden hatten, weil es Raifer Carl, ob er wohl darauf bringe, nicht felbst ausgeschrieben. Um 13 Rovemb. 1536 nahm Kymaus, zugleich mit Unton Corvinus und Juft. Zybernius ober Winthern (\*\*) die Magisterwurde in Marburg an. Um Ende

(\*) f. 2,B. G. 314. 319.

<sup>(\*\*)</sup> Just Zybernius oder Winther, geboren zu Harle im Amte Kelsberg, war der erste, der als evangelischer Prediger nach Marburg kam. Daß er 1530 Prediger zu Allendorf gewesen, vermuthlich also da dem Aymäus nachgefolgt ist, auch wohl zu gleicher Zeit das Rotenburger Dekanat erhalten, ware davans abzunehmen, daß, als die Stadt Göttingen unterm 18 Januar 1530, in Abwesen heit kandgrafen Philipps des Grosmütigen, den Statthalter und Rathe zu Cassel gebeten, zu Einsstührung der Kirchenreformation ihr einen geschüften Prediger zu seihen, sie von dem immittelst wieder gegenwärzigen kandgrafen selbst, am Ende besselben Monats die Antwort erhalten: daß der Prediger Jost Winter, zu Allendorf an der Werra,

Ende des Jahrs 1538 berief ihn sein Fürst von Homberg nach Cassel, um hier die Stelle des versus 21 a 3

fich einfinden follte; (f. Beite und Geschichtbefchr. v. Gott. 2 Th. S. 374, wo noch beygefügt wird, daß er Defanus ju Rotenburg und Pfarter ju 211: lendorf gemesen). Obwohl Winter in seinen Umts: verrichtungen ju Gottingen die beftmöglichfte Treue und Borfichtigfeit erwieß, fo fonnte er bennoch bie ungleichen Urtheile einiger Widriggefinnten nicht vermeiden, die ihn bep feinem Euperintendenten Adam Crato anzuschwarzen suchten, bas aber durch ein Schreiben des Gottingifchen Raths an Diefen vernichtet worden. Der landgraf ichenfte win tern mabrend feines Aufenthalts in Gottingen die vafant geworbene dafige Terminen oder Saus bes Augustiner Rlofters ju Eschwege, bas er hernach ber Rirche ju G. Johannis in Gottingen wieder überlaffen, (f. a. D. ). Im August 1532 mußte winter wieder nach Caffel fommen und die Unters weisung ber bepben gurftl Pringen, Bilhelms und Ludewias, übernehmen, woneben Philipp ber Brosmut. ibn jum Sofprediger beftellte 1534 mur: de er Bisitator ju Rotenburg und b. 17 Oftob. 1542 bafiger Superintendent. Alters halber refis gnirte er im Jahr 1557, (Gefamml. Nachr.). Im Druf von ibm ift:

Rirchen Ordnung der Stadt Gottingen; geffellt durch Juft Winter; mit Luthers Borrede, Wittenb. 1531. 4. und gleichformig wieder aufgelegt, Frf. 1568.

Ein Brief Just Winters an den Rath zu Mahlhaus fen v. 1544, stehet i Unsch. Racht. von 1712, S. 223 u. ff.

Die Ordnung der Kirchen lebung für die Kirchen zu Caffel von 1539 so wie das Bebenken wegen Duly bung storbenen Superintendenten Johannes Jontius (\*) zu ersetzen. Steich in dem folgenden Jahre 1539 versertigte er nehst dem Ab. Crato und einigen Predigern die: Ordnung der Christl Ricchenzucht für die Ricchen im Zürstenthum Zesten,

dung der Juden, in eben dem Jahr, unterschrieb er nebft dem Zymaus und andern.

## Sohne von ihm maren;

- 1) Juffus, zuerst Prediger zu Sbeleben im Schwarze burgischen, d. 16 Febr. 1571 aber Dekanus zu Ros tenburg. Im 17 Upr: 1596 erließ ihn kandgr. Mos ris Alters und Unvermögens halber seiner Dienste und er starb auch noch in dem nämlichen Jahre.
- 2) Johannes, der als Stadtschreiber ju Friedberg gestorben.
- 3) Anton; war Gefretarius landgr. Wilhelms IV.
- 4) Christian, Prediger ju Dagobertshausen i. M. Melsungen.
- 5) Johannes, Reftor an ber Schule' ju Homberg, ber 1572 mit Elisabeth, des Nathsverwandten Reinh. Bernhards T. i. homberg sich verheyratet.
- (Mus P. Pagani Epithal, in gratiam M. Joh. Hybernii & Elisabethæ, Reinhardi Bernhardi viri consul, sieliæ. Marp. 1572. 4.)
- (\*) Johannes Sontius, mit seinem eigentlichen Rasmen Born, war aus der hefischen Stadt Wetter geburtig. Seit 1536 bekleidete er die Superinten dentenstelle, die damals noch Bistatoren hiessen. Da er also schon 1538 gestorben, so ware i. d. Nachr. v. Wetter, S. 175, das Jahr 1540, man nehme es da, wie man wolle, auszumerzen.

sen, auch eine Ordnung für die Kirche zu Cassel (\*), und nehst Dionys. Melandern, Joh. Pissorius und Sasp. Raussungern den Vorsschlag und Bedenken, wie die Juden zu dulden (\*\*). Sein Tod erfolgte im Jahr 1552 zu Felsberg, als er sich eben bey seinem Schwiegers sohne, dem Prediger Mart. Bischof befand. Unne eine geb. Manilien war seine Shegattin.

(f. Jo. Ad. Hartmanni diss, de vita Joh. Kymei. J. B. Buchenbectere Anal. Hass. Coll. VI. S. 473

## Schriften:

Ein Alt Christlich Concilium, für zwelff huns bert jaren zu Gangra in Paphlagonia gehalten wider die hochgenannte heiligkeit der Mönchen und wiederz teuffer. Item ein alt wunderbarliche Geschicht und auffuhr von denen, die Christum an Jüden und Heiden rechen wolten, aus dem lateinischen übersezt von Joh. Rymeo, mit einer Vorrhede Mart. Luz theri. Wittenberg, 1537. 4.

Er suchte durch die Bekanntmachung hievon fürs namlich ben den Wiedertaufern Nugen zu fiften. 2f. a. 4 Des

- (\*) Marp. 1539, 8. a. Samml. Heff. P.D. 1 Th. G. 109 u. ff. G. 115 u. ff.
- (\*\*) Bgl. Samml. hessel. D. 12h. S. 120. Zum andern male ist solches mit Authers und Geo. Pigrinus (aus dem 6 Kapit. dessen Judenfeinds gezogenen) Bedenken von den Juden, wieder aufgelegt unter dem Litel: Christl. Bedenken wie vnnd welcher Geoftalt Christliche Obrigkeit den Juden vnter Christen

Des Babsts Hercules wiber die Deudschen, die auch vor dieser Zeit nicht haben wollen dem Babst, beide die Christlichen, vnd des heil. Rom. Reichs freiheit und dignitet, vbergeben. Wittenb. 1538.

f. bav. Th. Sinceri Nachr. v. rar. Buch. 2 B. S. 344. Reimanns hift, litt. 2 Th. S. 232.

Die Gelegenheit zu ber Schrift gab bas vom Babft Paul III nach Mantna ausgeschriebene Concilium.

Von geiftlichen Zehenten, auch antwort und entschuldigung, an den Durchleuchtigen Hochgebors nen Fürsten und Herrn, Herrn Philipsen Landt: Grauen zu Resseuhbogen zc. geschriben, auf die ungütige ungegrünte klage, so die Domhern zu Fridslar, Fürstlichen Rethen zu Cassel, etsicher Zehenten halber, gethan. 8.

Ist I Bogen. Um Ende stehet. Datum Cassel auff ben 25 Lag January Im Jar 1544.

Geheimb vnser Erlösung vnd gründtlicher Versstandt des Spruchs Iohannis Primo, Das wort ist Fleisch worden, wider die vornembsten Rezerezen, so von der Aposteln, die ahn diese Zeit, Chrissti wahrer Gottheit vnd Menschheit zu entgegen geswesen, wird dabeneben widerleget, was Caspar Schwenckseldt Christi wahrer Menschheit zu entgegen sen schreibt. Mit angeheffter Vorrede und einversteils.

ju wohnen gestatten könne, unnd wie mit ihnen ju verfahren sey: von etlichen Theologis hiebevor unt terschiedlich gestellet; samt einer Vorrede der theol. Facult. in Giessen; Marp. 1626. &

leibten vrsachen, bero burch die Gießische Herrn Theologen, ond D. Helvicum Garthum Super-intendenten zu Oßchaß in Meissen, jego nach est sich ond sechsig Jahren erst abgenotigter edition. Alles zu beständiger Nachrichtung bero von Ansang der Euangel. Reformation im Fürstenthumb Hessen von der Person des Herrn Christi geführten Lehre. Marp. 1606. 4.

In der Vorrede sagt des Kymäus Enfel, Johannes Episcopius oder Bischof, (son ihm 3 B. S. 409 u. ff.) — denn dieser ist der Herausgeber des Buchs, — daß seinem Grosvater nicht nur vom Zunnius in præf. Commenzarii in Epist, ad Ephel, sondern auch von den Giesser Theologen und vont H. Berichte vom Relig, Wes. t. Hest beygemessen werden wollen, als ob er die Ubiquistät der Menschheit Christi behauptet habe. Ihn von diesem Vorwurse zu retten, halte er für seine Pflicht, da er in dessen Hand geschriebenen Trasstat gesunden, woraus das Gegentheil zu ersehen seine. Man vergl. auch hest. Cass. Wechselschr.

Pafionals Predigten.

Diefer gebentt Benr. Leuchter in antiqua 'Haffor, fido Chrift. S. 166, daß fie in offentlichen Drut ger tommen.

Einen Tr. de conjugio sacerdotum hat er im Mipt. hinterlassen, J. B. Zuchenbecker in Anal, Hast. Coll. VI. C. 475 ruft eine Epistolam Justi Jonz d. d. Witteb, 1536 ad Jo. Kymzum datüber ein.

Lam:

Zambertus (Francifens). Gin für heffen fehr wichtig gewordener Mann. Er ift zu Avignon in Frankreich, wo fein Water als Papstlicher Legatis onssekretarins gelebt, 1487 (\*) geboren. Unlage eines guten Berftanbes fo mohl als Bergens von Bus gend auf laffet fich ben ihm nicht verkennen. Dach bem gurafgelegten funfzehnten Jahre feines Alters wurde er ein Francif kaner Minorit, weil er hier feiner Frommigfeit am beften überlaffen gu fenn glaubte. Die Folge ber Zeit aber verursachte ihm Rene über feine Wahl, benn er fand in ben Rlofters mauren und Monchskutten bas nicht; womit ihn feine Borftellung eingenommen hatte. Indeffen murs be er würklicher Priefter. Er erbat die Erlanbnif, in ben umberliegenden Dertern predigen gu burs fen, um nicht in bem taglichen Umgange mit feinen Orbendbrübern, bie nicht nach feinem Ginne waren, leven zu muffen, ob er bas gleich laut eben nicht fagen konnte. Sag und Meid, die fchwarzen Ges fahrten ber Tugend, begleiteten auch ihn. Durch feine Gottesfurcht und Gifer, womit er fich ben feinen Buborern beliebt machte, bereitete er fich auf ber anbern Seite ben feinen Brubern Verfolgung. Dies gieng fo weit, bag er fich entschloß, ein Kars tháu=

<sup>(\*) 1485,</sup> wie in d. Sift. d Gel. d. Heff. Trim. I, 1725, S. 24 stehet, mögte wohl, der Zeitfolge nach, nicht richtig seyn, weil er selbst in f. Rationibus de exitu ex ord. minor. sagt, daß er in seis nem 15ten Jahrsalter sich in den Orden begeben, und, in f. Tr. de conjugio: daß er in die 20 Jahr re in demselben gelebt habe.

thaufer zu werden. Er verfehlte aber ber Absicht; weil ihn diese auf heimliches Auschwarzen feiner Bruber nicht annehmen wollten . und ba man gar einige Bucher vom Luther ben ihm antraf, murbe es so arg mit ihm, baf man ihm solche nicht nut wegnahm und fie verbrannte sondern ihm auch willig Die Hande bot, sich nach Deutschland zu entseruen. Er gieng also, jezt freulich entbibst von allen Mitzteln, über die Sevennischen Geburge nach Lausanne, Frenburg, Bern, Burch und Bafel unter bem ans genommenen Namen Johannes Serranus; fo weiter, ju Enbe bes Jahrs 1522, nach Gifenach und Unfange 1523 nach Wittenberg. Ben feinem Aufenthalte in Burch bestimmte ihn hauptsächlich ein Gesprach mit bem Zwinglius zur ganglichen Weranderung der Religionsbegriffe, in denen er erzogen und bisher blos wankend gewesen war. Gleich wie er dann überall durch fein Predigen, Lehren und exemplarischen Wandel sich Benfall erwarb: w nahm besonders Luther ihn aufs freundschaftlichste in Wittenberg auf: " Der Mann ift ohne Zweifel ehre lich, bas bezeugen ben uns, die ihn in Frankreich und Bafel gehort haben: - ber Mann gefällt mir in allem -, fchrieb Luther von ihnt 1523 an den Hofprediger Spalatinus, als er diesen zugleich bat, baf er burch feine Furbitte bem vertriebenen Lam= bert ben bem Churfurften eine Befolbung in Wits tenberg auswurken mogte, (f. Aurifabri epift. Luth. T. II. p. 121. Seckend, hift. Luther. L. II. S. 8. 6 XIV.) Nachbem Lambert noch in eben bem Jahre eines Backers Tochter aus bem Stadtgen Herzberg zur Che genommen und er nicht fab, wie er ben ber hins

hinlanglichen Anzahl Lehrer in Wittenberg seinen Unterhalt finden wollte (\*), begab er sich nach Meg, an statt, daß er Ansangs wieder nach Zürch Burut geben wollte. (Luther bat ben biefen Umftans ben abermals ben gebachten Spalatinus, fur ibn ben dem Churfursten um ein Biaticum anzuhalten sein bem Sympurpen um em Ziantelm unzugutten f. a. D. S. 152). In Meg bemührte sich schon seit einiger Zeit Johannes Castellanus, (ben Lambert in seinen Schriften immer Jonathan suum carissimum neunt,) das Evangelium andzubreiten und Lambert gedachte hier mit ihm gemeinschaftliche Cache zu machen. Alle aber Caftellanus burch Beranftaltung ber fehr zahlreichen Papftlichen Geift. lichteit zu haften gerieth, (wie berfelbe bann auch nachher am 12 Jan. 1525 wurflich auf einem Scheis terhaufen fein Leben hergeben muffen ) bem Lambert aber ein gleicher Prozeff brohete; fo entgieng er 1524 nach Strasburg. Er nahm hier bas Burgerrecht an, gab theologische Vorlestungen und gewann bie Hofnung, als ob er eine bleibende Stelle haben wurs be. So geneigt ihm ber! Magistrat war, fo verzdgernd ließ sich jene Hofnung an und er mußte ends lich im Jahr 1526 fein Glut weiter versuchen, (f. Brn. Schminten Monim. Haff. 3 Th. G. 292). Die gottliche Vorsehung hatte es ihm jest bereitet. Raum

<sup>(\*)</sup> hieher gehört eine wahrhaft niederschlagende Anefodote: Unterm 2 Nov. 1523 schrieb Lambert au den Chursussen: "— Eece novisime Lucæ Evangelium sex mensibus interpretatus sum, & ab omnibus simul, qui me audierunt, XV tantum grossos accepi "— s. Schelhornii amæn: lit. T. X. p. 1236.

Raum hatte er nach Wittenberg feinen Weg wieber genommen, als landgraf Philipp ber Grosmus zuführen ben Entschluß gefaßt. Lamberts Ges lebrfamteit, Gottesfurcht und rechtschaffenes Wes fen war immittelst allgemein empfehlender geworden. Bener Fürst gebrauchte ihn also mit als ein Werk: zeug zu seinem Vorhaben und Lambert kam in ges bachtem 1526ten Jahre in Seffen an. Alsbald erhielt er den Befehl, die Lehre des Evangeliums in gewiffe Sage ( die Lambert: Paradoxa nannte ) zu bringen und folche öffentlich anzuschlagen, damit ein Jeber in der auf den 31 Oktober nach Homberg bestimmten Synobe mit feiner Mennung bagegen auftreten tonne. Lambert follte alebenn bie Bers theibigung und Erklarung ber Sage in lateinifcher, ber, auffer dem Fürsten selbst, seinem Rangler Siscinus und andern Rathen, auch Eberhard Schnespfen, mit gegenwartige Abam Crato aber in beuts scher Sprache über fich nehmen. / Ben ber erbfneten Synobe warf fich ber P. Guardian bes Minoriten Rloftere in Marburg Nikolaus Berber, aus Bers born geburtig, als ein befonderer Gegener auf, jes boch fo, baf er nur feine eigenen Gage bom Papier ablafe und fie mit einem Kommentar zu erharten fuchte, unter bem ausbruflichen Borbehalt, mit Lamberren in keine Disputation einzulaffen, weil seiner Meinung nach teine rechtmäßige Glaus bendrichter zugegen waren und in Rirchenfachen bis zu einem funftigen Concilio nichts zu anbern fon. bern bem Spenerichen Abichiebe gemas ju verfahren sen (\*). Die Einwurfe eines andern-Gegners, Namens Joh. Sperber, zeitigen Pfars

(\*) Meufferft aufgebracht hingegen ließ er gegen Lam:berten nachher bruden: " Affertiones trecentæ ac viginti sex, adversus Francisci Lamberti exiticii monachi paradoxa impia, ac erroris plena, in Hombergiana Hessorum congregatione proposita. plus quam hæreticistime deducta & expolita; Colon. 1526, mense Decomb. 8. 5 u.ein halb. Bog. ftarf. Muf bem Titelblate fteben folgende deutsche Zeilen: Ich bidde vor gewalt vnnd nit vor recht, mant bas recht wirt der marhept buffaenn, es fomme umb mich wie es folde. Es fal feiner fromme Chriften mich verbacht hauen, bas ich mit Fran. Samperti, fo ernft umbgebe, want were gu Sombergf in Bei fen ift geweft, D' wirt mich wol entschuldigen, bo porgenanter Francif. Sam. aller Chriftlicher, berlicher gudigfeyt, marbeyt vnn lieffbe veraak. Much ift es eyne face, bpe alle Chriften moeffen beschirmen mit ernft, ... In ber Borrebe: Orthodoxo lectori, schreibt er unter Andern: " - Lutherus - multas peperit uipereas proles ex lerneo illo specu Wittenbergensi, ex quo prodiit nuper Franciscus quidam Lamberti, Minorira, homo insigniter impudens, audax, arrogans, potens non quidem in fignis portentis, & fana doctrina, sed ut bestia illa pardalis in reuelatione Joannis, os fuum erigens, magna loquens: impia & blasphema lingua deum, Tabernaculum ejus, fanctosoue universos inuadens, tentans, aggrediens, uti robustus quispiam gigas, goliadus armatus, non dei armatura, sed sathanæ squamis, hasta, clypeo, eousque progressus, ut quamvis fidefragus, semel atque bis fuerit, profugusque cum Cain: Chamque in terra, multi coepperint admirari, non quidem ut Christi przconem, sed ut lerneum quoddam monPfarrers zur Walban, thaten bor Sache ebenwohl wenig Genuge, und so geschahe es, bas Philipp ber

monfirum, quod non iam monachus neque cucullio, neque facerdos Christi, sed larnatum prorfum ac prodigiofum quoddam animal fit factum ex cuius ore fulgura audies impietatum, Corufcationes maledictorum, Tonitrua blasphemiarum, denique plaustra conuitiis onusta, adeoque execrabilia, terrifica, ut non iam uideantur terrigenz, Ted etiamnum celites metuere, dum bestia fremere dentibusque lacerare coeperit. Probant id ea. passim huius nomine euulgata sunt in sacros scripturæ locos fallissima commenta: probant & impia & a uero orthodoxoque sensu aliena in Franciscanam regulam glossemata, Testantur & optimi quique qui suæ 12 Kalen, Nouem. in Hombergiana Hessorum congregatione, consilii dandi gratia, literis Principis accersiti, præsentes fuere, paradoxorum ut idem vocat, id est, mirabilium propositionum, deductionem, expensionemque, audientes. Idque non jam clam, sed pro suggesto, spectante Illustrissimo principe, præsenteque toto illo conventu, ita ut in stuporem, multos induceret homo ille omnium qui uiuunt scelestissimus. cidatur illa bestia, occidatur hostis verbi dei! Antea enim quam meas proposuissem, testabar, me eo loci neque debere neque uelle disputare, quod id contra scripturam canonicam, contra Imperatoris edictum, effet: deinde, quod non ad difputandum accersitus essem, sed ad consultandum, in iisce causis & fidei & caremoniarum, id quod & feci consulens in confesso ne quid in iis quæ ad hanc causam attinent, juxta diete Spyrensis, tenorem immutari ac innouari, attentare ueltnt, sed differenda omnia usque ad futurum generale uel nationale concilium: Postremo quum hactenus

ber Grosmuthige nach einem zuvor nochmals auf ben 23 Januar 1527 zu Marburg angestelltem Col-

unquam neque iudices competentes, neque disputationem, ad quam non semel provocaveram, stance eo loci ipsomet principe, legitime institueze uellent, admirtere. Verum hic nebulo peiurusque gannio nihilosecus urgebat ut disputarem, uel me ei ecclesiæ, reconciliarem, cuius ipse & episcopus & doctor dicebatur, quod quam intolerabile mihi fuerit, quisquis uere orthodoxus facile perpendere potest. Neque enim me pudet Franciscani instiruti, quod id sciam ex Euangelii purissimis riuulis scaturire, a quo cum hic impostor alienus fit i nolui me alienum tum a CHRISTO, tum ab ejus unica ecclesia, tum a regula promissa facere, fed malui pati, uti me conuitiis obrueret, dictis afficeret, gladium in uiscera mea stringeret, siquidem dignus fuissem Christo, eiusque euangelio. Caterum aquo tamen animo ferre nequiui, quod totam ecclesiam, in qua tot martyres, tot pontifices fancti, tot religiosissimi imperatores fuere. cuius & filius & alumnus sum tantis afficeret Impietatibus ac blasphemiis: ut interim sileam, quæ in Franciscanam regulam; quam professus miser, a qua iam defecit, apostaraque factus est, euomuit, nam paradoxis, Hæc fatis manifesta funt, quæ huc congestimus. - Der Gothaifte Reftor Bottfr. Dos cherodt schrieb i. 3 1717 ein Progr. mit dem Sie tel; Exempla fincerorum evangelicæ veritatis confollorum &c. Diefem fugte er einen Brief bes Lam: berts an den in den Reformationszeiten auch nicht minder fich verdient gemachten Friedt. Myconius ben, ben ihm der berühmte Cyprian, ber mit ei: ner neuen Ansgabe der Werfe bes Lamberts um: gieng, im Manuffript mitgetheilt hatte. Bu einem Begenstuf vom Suardian Nifolaus nehme auch dieloquio, die Rirchenreformation in seinen Landen wurks lich ins Werk richtete. Lamberten bestellte er bep

ses Dosument hier einen Plaz ein: "Memoriale, venerabili fratri, Domino Friderico", (scil. Myconio)" propresbytero, Jll. Sax. Du. a Concionibus, Franciscus Lambertus.

- Posterquam novi Christum, & vocavit me in partem evangelii sui, nunquam volui, quenquam regi sensu meo; neque etiam me ipsum. Cupivi autem, & saregi multis modis, vt & ego, & omnes Dei verbo regeremus; & dolui, cum aut ego, aut alii Dei institutionem pro nostra abiecerimus. Ideo aliquando admonui, reprehendi &c.
- 2- Nolui cuipiam dominari; sed id cupivi, hoc volui, cupio volo, ut omnes Dei verbo pareant, oppositum autem & in me, & in aliis abominatus sum, ideo tristis sepe reprehendi ebrios, scortatores, adulteros: cum his etiam asserui nobis non conversandum, qui fassi fratres sunt. 2 Cor. 5.
- 3. Nunquam damnaui eruditionem, aut linguas; sed earum damnaui abusum, docui usum, secundum Paulum cupiens omnia omnibus vtilia sieri. Optauique semper, & opto, omnes (si sieri potest) in his doctos esse. Damnaui tamen semper abusum, & damno, atque damnabo.
- 4. Non recordor, me aliquid vnquam aut damnasse, aut asservisse, niti habuerim certitudinem ex verbo Domini. Si alios vidi, sancte dixisse, non damnaui; sed amavis si vidi, eos non recte scripsisse, neminem nominavi, nisi sorsan & rarissime scholasticos, aut Hieronymum, aut aliquem ex similibus.
- 5. Non accusat me conscientia mea, quod post agnitum verbum pro gloria propaganda aut ediderim in 7. 25 and.

ver zugleich gestifteten Universität in Marburg zum ersten Professor ver Theologie. Aber schon im Jahr 1530 (\*) am 18 Apr. mußte er ben einer geherrschten Pestkrankheit sein Leben lassen.

Dag

diunis commentarios, aut explanauerim aliquos ex facris libris. Volui prodesse fratribus indoctioribus, quibus desudaui, secundum ministerium, ad quod Deus vocauit me. Nec interim displicuit; imo placuit, si etiam in eadem re quisquam melius scripsit.

6. Neminem odi; sed dolens, & gemens viuo, quod paucissimos videam recte vti evangelii libertare, & quod chariras ferme nulla sit; sed plena sint omnia obtrectationibus, mendaciis, maledicentia, inuidia. Que & in me, & in alia odi,

Saluta per Christum meo & uxoris mea nomine D. M. Luth, Phil. Mel. Jo. Pome. Doct. Jonam Hieronymum. Pax & gratia omnibus sincere adhærentibus veritati.

Tuus ex animo
Franc. Lambertus,
conferuus in Domino.

Que a tergo scripsi, nouit Deus, vere scripsi, vt res ipsa habet. Et vere, qui aliud de me sentit, atque afferit, aliud afferit, quam veritas habeat. Oro autem, vt nemo diuersum edat. Nam iudex omnium scit, quod sum innocens ab oppositis eorum, que hic a tergo scripsi. Parcat Deus illorum, qui cum mendacio me accusant.

Franciscus Lambertus,
Auenionensis,"

(\*) Das Jahr 1536, in den Unfch. Nachr. von 1709. S. 24; ift vermuthlich ein Druffehler.

Dag er in ber Lehre bom Seil. Abendmahl bes reits im Jahr 1525 ber Schweizerifden Rirchen Meinung gewefen, fcheint Beweis genug bor fich gu haben, ohnerachtet die Darmftadter Theologen in ber Special - Widerl. 1c. S. 266, es gegentheilig haben behaupten wollen. Man barf nur von feinemt Commentar, in Lucam die erfte Murnb. Ausgabe von 1524 mens. Dec. und die zwote Strasb. von 1525 von quarto non. Januar, benni Cap. XXII. 19. 20 mit einander vergleichen; in ber erften beiffet es: " Observa, quod dominus accipiens panem & calicem, de pane ait: hoc est &c. de poculo vero, hoc est poculum &c. ut ipsum in sacramento cum pane & vino esse scias, quicquid hactenus sophistæ garrierint. Nihil enim impedit eum, ne etiam in eodem loco cum eodem corpore sit. In pane ergo & uino Christus datur. -, und in ber zwoten: " Observa, quod dominus adcipiens panem & calicem, ait, hoc est corpus &c. hoc est poculum &c. ut scias, quod quisquis hac ex fide manducat & bibit, & corporis & fanguinis domini particeps fit. Nam carnem ejus, uerum animæ cibum manducat, & uerum potum sanguinis elus bibit, sicut Joan, 6. dominus uult. Tametsi non dico, eam externam manducationem, & porationem, de quibus hic agitur, eodem sexto capite Johannis à domino iuberi. Ergo non est transsubstantiatio, ut sophista uolunt, sed uerus panis, & uerum uinum manent, quæ fidelibus funt manducationis corporis Christi, & potationis tanguinis eius, ligna certissima. — " Man f. a. Seff. Caff. 23 5 2

Medfelfdr. S. 258 u. 259. Ginen noch naheren Beweiff bavon giebt bem Titel nach: " ein gar fchos ner Gendbrieff D. Francisci Lamberti von Muinion faligen, gefdrieben, nach gehaltnem Gefprach gu im M.D.XXIX. jar. Marpura, erzellt womit er überwunden, bag er bon feiner ges faften meinung, ber lenblichen gagenwartigfeit onb nieffung bes lepbe Christi im Nachtmal, abgestans ben fene. Gar lieblich vud nuglich benen gu lafen, die diesen handel one lefterung, grundtlich zu verfteen begierig find. Joan VI. Mein fleifch ift warlich ein fpeng: vnd mein blut ift warlich ein tranct,., Es ift diefer Sendbrief ( nach Stradburg ) wobon ju folge einer vorgesezten Nachricht, das Original in Bafel vorhanden, bengebruft best Adami Chri Stiani (b. i. Joh. Unastafii) Bericht vom Racht mal Chrifti, an bie Stend ber Mugfp. Conf. 2c. o. D. u. 3. 8vo (unter ber Zueign. Schr. an bie Chur ond Fürften, fampt anderen Dberherren ber Mugfp. Confess, stehet: Datum zu B. im Martio, Unno 1557. Abamus Christianus. J. A. G. (').) Daß bon biefem Genbichreiben, jenes unter Lamberts Schriften vorkommende Buch: de symbolo fæderis &c. schon von 1530, ein latein. Exemplar fen, bezeugt Schelhorn a. D. T. X. p 1236.

(Auffer den bereits angez. Quellen habe ich hieben vor mir gehabt: Nigidii elench. Prof. Marb. p 17 fq. Hift. d. Gel. d. Heff. Trim. I, 1725, S. 24 u.ff. Tilemanni vit. Prof. Theol. Marb. p. 4 fq. Unfd. Nachr.

<sup>(\*)</sup> Bedeutet vermuthlich Joh. Anastasius Geldrenfis. Er war von Geldern geburtig; sonst aber Prediger ju Steg ben Bacharach.

Rachr. 1709, S. 17 u. ff. Schelbernii Aman, lit. T. IV. p. 307 fqq. )

## Schriften:

Rationes propter quas Minoritarum converfationem habitumque rejecit s. l. & a. (1522)

Begen ber Seltenheit besonders dieser nur 1 Bog. starten Schrift, ift sie in Schelhornii amonit, lit. T. IV. p. 312 sqq, gang eingeruft.

Evangelici in Minoritarum regulam Commentarii, quibus palam fit, quid tam de illa, quam de aliis monachorum regulis & constitutionibus sentiendum fit; s. l. & a. (1523) 8.

Die Borrede kamberte ift geftellt: Witteb. mens. Martio, 1523; f. day. Schelborn I. c. p. 374.

Denuo per ipsum recogniti & locupletati, Argent, 1525. 8. f. Freytag in anal. lit. p. 508.

In divi Lucæ Evangelium Commentarii. Noremb. apud Jo. Petreium, mense Decembri, 1524. 8.

Menn Schelborn 1. c. p. 375 fest Witteb. 1523, fo muß man das nur von der Buichrift an Geo. Spac latinus verstehen; diese ist unterzeichnet: Witteb. mense Nouembri, 1523.

Secundo recogniti ac locupletati: Argentor. apud Johannem Hervagium quarto nonas Januarii; 1525.

Tertio recogniti ac locupletati: Argentor. 1526. 8. Freytag in anal, lit. p. 509, hat eine Ausgabe: Frf. 1693. 8.

Bon

Von der Verschiedenheit der ersteren Ausgabe mit den folgenden ist oben ein Beweis angeführt. Man f. auch Samml. v. A. u. N. T. S. 1731, S. 864 u. ff.

Commentarius de facro conjugio in positiones LXIX partitus. Norinb. 1525. 8.

Seine eigene zu Wittenberg eingegangene Seprath gab ihm die Beranlassung dazu. Zuerst sindet man dar inn: Prolixam antithesin verbi Dei & inventorum hominum; hernach solgt eine weitlaustige epistola ad Franciscum Galliarum regem, qua eum ad tutelam verw religionis in regno suo suscipiendam graviter exhortatur ac contra Pontisicios disputat. Uni gehängt sind: Psalmi s. Cantica VII, quibus Deum ob veritatem sibi patesactam liberationemque tadi a sectis quam à mendaci coelibatu Papa laudat.

Es ware hieben zu bemerken, baß schon eine Ausgabe dieses Buchs, etwan von 1524, eristiren muß; denn in seinem 1524 edirten Comment, in Cant. Cantic, Salom, gleich vorn in der Zuschrift ad Franciscum Francor regem schreibt er: ", mili nuper majestati tux, Rex christianissime, librum de sacto & sideli conjagio &c.

In Cantica Canticorum Salomonis, libellum quidem sensibus altiss, in quo sublimia sacri conjugii mysteria, quæ in Christo & ecclesia sunt, pertractantur, Commentarii, Wittembergæ prælecti. Argentor, ap. Joh. Hervagium, mense Aug. 1524. 8. Noremb. ap. Jo. Petreium, 1525. 8.

Schelhorn a D. S. 376, hatte eine Ausgabe ohne Ort und Jahr und schloß baher aus eben ber beym porigen Buche angezogenen Stelle, daß es 1525 herausgekommen seyn musse. Da indessen beide hier augezeigten Ausgaben, ausdruklich die eine von Strasb. 1524 und die andere von Rurnb. 1525, vor mir liegen, so muß ich vielmehr das von dem Commontario de conjugio schliessen, was ich oben gethan habe.

De fidelium vocatione in regnum Christi, id est, ecclesiam. De vocatione ad ministeria ejus, maxime ad episcopatum. Item de vocatione Matthiæ per sortem, ac similibus s. l. & a. (Argentor. 1525) 8.

Schelhorn mehr ged. D. S. 377 macht es fehr wahr: scheinlich, bag das der Drufort und Jahr fep.

Eine deutsche Uebersetzung des Buchs mit dem Titel: Bon der glaubigen Menschen berueffung und Ervorderung pn das Reich Christi, d. i. in die Gemain oder Christlich Kirch. Auch von dem Bernef und Ervorderung zu den Uemptern und Bernefungen destelben Reichs ober derselben Gemann, und sonderlich zum Bischoff: oder Predigamt. Dergleichen auch von dem Berneff und Ervorderung Matthia des Indssehen durch das koos, und desigleichen auch sonst viel vom koß daselbst. 1526. 4. s. Hirsch in Millenar. II. p. 35.

Farrago omnium fere rerum theologicarum, quarum catalogum sequenti pagella reperies. s. l. &. (1525.) 8.

Aus der zwoten Seite des 51ten Blats erhellet es, daß das Buch im J. 1525 wenigstens geschrieben sey; es heistet daselbst: "Non sid adulentur, cæci Phariski & filii perditi legati ac tyranni, quod — strenuissimum Christi testem, sanctum Johannem Cassellanum, olim Jonathan meum charissimum, nouissime, hoc est, duodecima bujus mensis Januarii, B b 4

Molized by Goo

M. D. XXV. apud Vui oppidum Lothoringia, ignibus Christi martyrem fecerunt. - ,,

Die auf dem Titelblat angezogene sequens pagella ift biefe:

Index contentorum in hac farragine;

Primo uice prologi præmittitur Epistola ad nobilissimum D. D. Sebastianum (de Montefalcone) illustrem principem Laulanen, in qua respondetur, his quæ (Conradus) Tregarius (Augustinianus) scripsit in epistola ad eundem, quam præmisit suis centum paradoxis.

Demum in 385 paradoxis, per Capita distinctis hace

Cap. 1. de excacatione pracedentium seculorum.\_\_\_

Cap. 2. de ecclesia Dei & Satanæ synagoga, deque sanstorum canonizatione & inuocatione.

Cap 3. de fanctorum communione & excommunicatione, ac bullis filii perditi.—

Cap. 4. de operibus uere bonis, & lege, deque gratia & euangelio, ac uirtutibus credentium.—

Cap. 5. de sacerdotio credentium, & veris ministris ecclesia dei, nempe, episcopis & diaconis.

Cap. 6, de cœrcendis & propellendis pseudoepiscopis, feu fais Apostolis.

Cap. 7. de authoritate ac ministerio Episcoporum & in quibus subjiciantur principibus & megistratibus. Et de immunitatibus.

Cap. 8. Quod episcopi, domini & principes esse nequeant. -

Cap- 9. de abrogatione primitiarum, decimarum & oblationum & quid debeant fideles suis episcopis, i. e. verbi ministris. Item de his quæ debent principibus & magistratibus.

Lighted of Google

Cap. 10, de mensa domini, de execrabilibus censibus regni filii perditi. Et de purgatorio.

Cap. 11. de sectis & mendicitate. -

Cap. 12. Ad quos spectet judicare de doctrina utrum ex deo sit. Et de impiis universitatibus.

Cap. 13. de pœnitentiæ ( ut uocant ) partibus ac uniuersis quæ ad ipsam spectant.—

Commentarii de caussis excecationis multorum seculorum ac veritate denuo & novissima Dei misericordia revelata deque imagine Dei alissique nonnullis insignissimis locis, quorum intelligentia ad cognitionem veritatis perplexis mentibus non parum luminis adsert; ad Sigismundum Comitem ab Holienloe siue de alta slamma, ecclesse Argentinen, Decano. Norimb. 1525. 8.

Mur von der Zueignungsschrift an den Grasen Sigissmund von Hohenlohe vor dem Comment, in Johelem fan ich auf das Daseyn des Buchs schliessen; es heisset daselbst: ", mist nuper tublimitati twe nobilissime Comes, librum de causs excecationis multorum seculorum, que maxime ob Antichristorum ac pseudoprophetarum persidiam, in totum christianum ordem venit. In quo etiam de gloria lucis æternæ ueritatis à deo noviss. & denuo reuelatæ nonnihil egimus.

Tilemann a. D. zwar führt es auch würklich an; Schelhorn indessen muthmasset einen Irrthum darunter, wenigstens iusofern als es in der hist. d. Gel. d. Hest a. D. gesezt wird, wo man damit den Commentarium de conjugio, die Antitheses verbi Dei & inventorum hominum, und Psalmi s. Cantica VII. unter einen und eben den Sitel bringt; darinnen er auch wohl Recht haben mag.

23 6 5

In primum duodecim phrophetarum, nempe Oseam, Commentarii. Ejusd. libellus de arbitrio hominis uere captiuo, sub quartum caput. Argentor. ap. Joh. Heruagium, 1525. 8.

In Johelem prophetam, qui e duodecim secundus est, Commentarii, s. l. & a. (1525) 8.

Mus der Bufchrift an Grafen Sigismund von Sohenlos

In Amos, Abdiam & Jonam Prophetas Commentarii. Allegoriæ Ejusd. in Jonam. Argentor. ap. Joh. Heruagium, 1525. 8.

Commentarii in Micheam, Naum & Abacue. Argentor. ap. Joh. Heruagium, 1525. 8.

Commentarii in Sophoniam, Aggeum, Zachariam & Malachiam. Argentor. 1526. 8.

Daß die Commentarii in prophet, minor, zusammen in 3 Vol. Frf. 1579 u. 1605. 8 herquegekommen, hat Niceron in Mem. T. XXXIX, p. 245.

Commentarii de prophetia, eruditione & linguis, deque litera & spiritu; nec non libellus de differentia stimuli carnis, Satanæ nuncii & ustionis. Argentor. 1526. 8. Quedlinb. 1668.
4. Helmst. 1678. 4.

Commentarius in IV libros Regum & in Acta Apostolorum, Argent. 1526. Frf. 1539.

f. Freyt. adp. litt. p. 510.

Theses theologica in Synodo Homburgens fi disputata; cum epistola ad Colonienses historiam synodi recensens. Erf. 1527. 4.

Bon einer Oftavausgabe f. Freyt. adpar. litt. p. 509.

Die Theses over Paradoxa sinder man auch in A. Sculteti
Annal. evang. p. 68 sqq. und in H. v. d. Harde
hist. litt. reform. P. V. p. 68 sqq. in Dan. Gerdesis
Miscell. Duisb. T. It. p. 562 sqq. und hinter Jo.
Chr. Kirchmeieri diss, de communione ecclesiæ
corruptæ vitanda.

Die Epistolam gab G. C. Draudius c. annotate. fuis wies ber hergus, Gieff. 1730. 4.

Es befindet fich felbige auch i. Unfch. Rachr. von 1714, S. 30 u. ff.

In s. diui Johannis Apocalypsin libri VII; in Academia Marpurgensi prælecti. 1528. 8. Basil. 1539. 8.

Bon diefer lezteren Ausgabe f. Freytag i. Anal. lite. p. 508.

De symbolo sæderis nunquam rumpendi, quam Communionem vocant, Francisci Lamberti Avenionensis Consessio. Videbis, lector, utra partium in Marpurgico colloquio veritaris præsidio potentior suerit. 1530. 8.

De regno, civitate & domo dei, ac domini nostri Jesu Christi, libri III, ex uetustissimis creaturæ ac scripturæ libris collecti, per Geardum Geldenbaurium Nouismagum recogniti, in ordinemque digesti. Wormatiæ, excud. Sebast. Wagner, 1538. 8.

Einige Monate vor seinem Lode unternahm Lambers tus diese Arbeit und er erlebte es nicht mehr, daß er sie drucken lassen können; sie kam aber in die Hände Geldenhauers, dieser schikte das Manus fript an seinen Freund keonhard Fontanus, Presdigern in Worms, um den Druk zu besorgen.

Einige Briefe Lamberts hat Schelhorn in f. Amæn. litt. T. IV. p. 334 sqq. aufbewahrt.

Historiola supplicii ignis quo apud Metenses affectus suit Joh. Castellanus.

Befindet sich in der Zuschrift an Berzogen Friedrich v. Sachsen, por dem Commentario in Oseam; nicht, als ob diese Schrift besonders gedruft ware, wie man aus Tilemann in vit. Theol. Marb. p. 11. schliessen follte, und wovon mir nirgends sonst ets was vorgefommen ist.

Lambertus (Johann Peter). Ein Sohn Joshannn Peter Lamberts und Margarethen geb. Cadet, ist zu Annonay, dem Hauptorte von Ober-Vivaren im Französischen Gouvernement Lans guedoc, 1651 am 27 Septemb. gebohren, hat zu Dison und Valence studirt, an lezterem Ort 1669 das Doktorat in den Rechten erhalten und nachher wegen der Religionsversolgungen sein Vasterland verlassen: ist 1688 Prosessor der französsischen Beredsamkeit und der Wapenkunst (\*)

<sup>(\*)</sup> In ben Mart. Ang. von 1764, S. 100, wird ger fagt, Lambere mare ber erfte, ber die heralbit als

in Marburg geworden und allba am 13 Novemb.

Seit d. 8 Januar 1675 hatte er mit Magdalenen des Dokt. jur. zu Nismes Joh. Cournier's T. in der She gelebt, und darin 2 Sohne, bavon einer im Baterlande, der andere in Zurch gestorben, und eine Tochter, die übrig geblieben, gezeugt.

(Mus dem Prog. acad. fun, in obit. ej. Marb. 1704. fol. f. pat. )

In Schriften kenne ich nichts von ihm, ausser ein franzos. Gedicht auf den Tod des Marburg. Profess. Nikol. Priko, das der Leichpr. auf dess. Tod, Marb. 1692. 4. bengedrukt ist.

Campe (Johannes). Ist in dem Ressens Darmstädtischen Dorse Annerode, nicht weit von Siessen, am 16 Julius 1733 geboren. Sein Baster, Johann Wilhelm Lampe, war Schulstneister damals zu Annerode, nachher zu Fellingss hausen im Oberamte Giessen, wo derselbe im Jahr 1748 gestorben ist. Nachdem er alle Klassen des Padagogiums zu Giessen durchgegangen, wurde er im Frühjahr 1752 unter die Anzahl der Studirens den auf dassger Universität eingeschrieben, auf wels cher

> als ordentlicher lehrer ju Marburg mundlich vors getragen. Er mar diefer eigentlich nicht, sondern ein Jaf. de Maliverne noch vor ibm, in beffen Stelle Lambert folgte.

her er vier und ein halbes Jahr, wobon ihm aber ein ganzes Sahr burch zwen ausgestandene Fieber verloren gieng, fich aufgehalten bat. Seine Deis gung waren vorzüglich schone Wiffenschaften und Philosophie und mas mit benben verschwistert ift; feine Umftanbe aber maren febr eingeschrankt, benn bie Eltern hatten ihm fehr wenig hinterlaffen. ftudirte alfo, mehr aus Rufficht auf feine Umftans be als ans Reigung, die Theologie, um fich beffer mit Juformiren forthelfen zu tonnen, welches er, weil er fein Stipendium hatte, icon auf ber Unis berfitat thun mußte, um fich baburch fein Mustoms men zu erleichtern; baben aber wurde fein geringes Vermogen nach und nach vollende aufgezehrt: biefer Umftand nothigte ihn, im Berbst 1756 bie Universität, wo er so gern langer geblieben mare, ju verlaffen und eine Informatorstelle ben einem Bes amten auf bem Lanbe anzunehmen. Die Stunden. bie er fur fich ubrig behielt, widmete er nun furs nemlich ber Theologie, worinn er auf ber Universis tat eben nicht viel gelernt hatte, und bemubete fich ; biefe Wiffenschaft, mit Bulfe guter Bucher, burch eigenes Rachbenten zu erlernen: Er fühlte baben bft bas Verlangen nach mehrerem Unterrichte. Gein Buifch, wieder auf einer Universität ober wenigs ftens in einer Stadt zu febn, wo er Umgang mit Gelehrten und Butritt gu Bibliotheten haben tonnte, wurde Ihm glutlicher Beife erfüllt, indem er bem 1777 verstorbenen Geheimen Rath Leopold v. Hals ler in Marburg zum Hofmeister für feine Kinder empfohlen murbe, welche Stelle Er in Sommer des Jahrs 1761 antrat. Er ließ fich ben ber Unis

versität immatrituliren, um bie philosophischen und mathematischen Borlefungen einiger Professoren fich gu Ruge maden zu tonnen. 1764 wurde Er Sofe meifter eines damals in Marburg frubirenden herrn von Schent zu Schweinsberg, mit welchem Er in Herbste 1765 auf die Universität zu Frankfurt a. b. Db. und von ba im Herbst 1766 nach Berlin gieng. Diese Hofmeisterstelle jog Ihn von der Theologie ab; Er tonnte fich blos mit ben Wiffenschaften befchäftle gen, die ber Ihm anvertrauete junge Berr findiren follte, ben Er auf die Borlesungen vorzubereiten, in die Lehrstunden zu begleiten und mit dem Er ben iebesmal angehörten Bortrag zu wieberholen hatte. Er war baber Willens, ein Jurift zu werben, benn Er glaubte, bag Er, wenn Er alle Theile ber Rechtsgelahrtheit mit feinem jungen herrn wurde burchstudirt haben, ben einer Diffenschaft, die Er in frischem Andenken hatte, beffer fortkommen murs be, als ben ber Theologie, womit Er fich feit einis gen Jahren gar nicht mehr bofchaftigen-Jonnte. Geis ne Wigbegierbe hatte nun gang andere Gegenftanbe. Befonders mar Ihm jede Gelegenheit, berühmte Gelehrte fennen gu lernen und Mertwurbigkeiten gu befehen, fehr angenehm. Die Reife, bie Er mit bem Brn. v. Schent über Leipzig nach Frankfurt a. b. Db., nach Berlin und Potebam, bon ba gurut über Wittenberg u. f. w. nach Heffen that, gab Ihm folche Gelegenheiten. Er kain, mit seinem Untergebenen im Mov. 1766 zu Rulpherobe, bem Wohns orte ber Eltern beffelben, an, wo er ben Winter über fich aufhielt. Er follte im folgenden Fruhjahs re 1767, nebst feinem bieberigen Untergebenen,

noch zween jüngere Brüber besselben auf die Universssicht zu Jena begleiten; er stellte sich aber die mißliche Lage, in welcher sich ein Kosmeister besindet, der drei rasche Jünglinge auf der Universität lenken soll, so lebhaft vor, daß Er sich entschloß, lieber seinen Abschied zu nehmen, so vortheilhaft sonst in mancher anderen Rükssicht es für ihn zu sehn schien, seine discherige Stelle länger zu behalten. Bald darzauf wurde ihm die Unterweisung zweier Sohne des Krn. Oberamtmanns Gailing von Altheim zu Basbenhausen ausgetragen, wo Er i. J. 1767 am 6 April ankam. In seinen Nebenstunden studirte Er nun, da sein Plan in Ansehung der Rechtsgelahrts heit durch Veränderung der Umstände vernichtet war, die Theologie von neuem, die Er so lange hatte müssen liegen lassen, und übte sich von neuem im Predigen.

Als i. J. 1771 ber bamalige Pfarrer Stahl zu Rleestadt wegen einer auszehrenden Krankheit, an welcher er auch starb, ausser Stande war, sein Umt zu verwalten und die benachbarten Prediger Wechselsweise seine Stelle versahen, traf es auch Krn. Lampen zuweilen, daß Er in Kleestadt predigen mußte. Nach dem Tode des Pfarrers Stahl kam Er in Vorschlag zu dieser Stelle und die Gemeinde Rleestadt hielt selbst um Ihn an; Er erhielt sie und trat am 1 Januar 1772 in dies Pfarramt ein. Er war damals schon 38 Jahre alt. Seine so spate Beförderung war eine natürliche Folsge Theils seiner bisher erzählten Lebensumstände, indem er als Insormator und Kosmeister lange abs

wesend war und unter ber Menge ber Kanbibaten im Darmftadtischen von feinem Baterlande vergef fen wurde, Theils feiner Bebenflichkeiten, Die Er fich wegen ber Wichtigkeit ber Pflichten eines Seels forgers machte; weshalben Er sich bisher noch nie um ein folches Umt gemeldet hatte, und lieber eine Lehrstelle an einer Schule angenommen hatte, wenn Er fie bekommen konnen. Gott hatte ihn aber gunt Predigtamte bestimmt und durch manche besondere Führungen , oft auf Wegen , die babon zu entfers nen schienen, ihn dazu vorbereitet. Diese Uebergens gung bat feine Deigung gang geanbert und fie gang auf biejenige Wiffenschaft gelenkt, bie ben feiner ge= genwartigen Umteführung die Hauptbeschaftigung fenn muß; fehr paffend war auf ihn, ber vom Konfistorio in Hanau ihm zu seiner Probepredigt vors geschriebene Text: Spr. Sal. 16, 9. Des Mens fchen Berg fchlaget feinen Weg an, aber ber Berr allein gibt , bag er fortgebe.

Von seiner Antorschaft kan gegenwartig nur sols gendes gemeldet werden. Als Kandidat gab Er 1759 und 1760 die Gedichte der Frau Merkin unter dem Litel: Gedichte eines Frauenzimsmers, im Fleischerschen Verlage zu Frf. a. M. heraus, deren zwoten Sammlung Er, nebst einer kleinen Vorrede, ein Gedicht an die Versasserin vorzgesezt hat. Einige Gedichte dieser benden Sammlungen sind an Ihn gerichtet, und die nun selige Vickerin rühmt es in mancher Stelle, daß sie Ihm vorzüglich dir Vildung ihres Geschmaks zu verdan, ten habe. Da er als Hosmeister in Marburg lebte,

war er Mitarbeiter an bem bort heranskommenden Wochenblate, in welches einige prosaische und poetische, mehrentheils satyrische Stücke von ihm eingerüft sind (\*), die Er aber jezt selbst für sehr unreif erklärt. Seitdem Er im Amte ist, nämlich i. I. 1775 wurde im Frf. a. M. eine Presdigt von ihm, doch ohne seinen Namen, gedrukt, die den Titel hat: wider die sündliche Geswohnheit, hohe Leste und Sonntage mit lärmenden Ergözlichkeiten zu beschliessen, und welche mit einer Inschrift an den Hrn. Kanoniskus Jacobi begleitet ist, dessen im 4ten B. des T.

(\*) Als: Der Betrübte Wittwer, im 13ten St. von 1763. S. 118 dieses Wochenblats, oder eigentlich Marburger Anzeigen

Cantate auf das Ubsterben des Pfarrers Saffenpflug; Daf. i. 28 St. G. 243.

Vernunftschluffe;

Daf. 1764, 3 St. S. 18 11. f.

Bon der groffen Menge der Rarren; Daf. 4 St. S. 25 u. ff.

Vom Zeitvertreibe; Daf. 16 St. S. 121 u. ff.

Nachricht aus dem Reiche des Wiges; Daf. 20 St. 5. 153 u ff.

Ich bitte um Vergebung; Daf. 22 St. S. 169 u. ff.

Die Vortreflichfeit der Sagardspiele aus vortreflichen Grunden erwiesen; Das. 29 St. S. 225 u. ff.

Bas ich wissen mochte. Das. 43 St. S. 340. Merkurs geausserter Spott über die Geistlichen, die den Bauren das Tanzen an Sonntagen nicht verzstatten wollen, die Beranlassung dieser Juschrift und der Heransgabe dieser Predigt war (\*). Im folgenden Jahre 1776 gab Er unter seinem Namen herans: Einige Reden der Construationers gehalten (\*\*). In eben den Jahren 1775 und 1776 war Er Mitarbeiter an der Allgemeiners Ec2

(\*) Eine Beurtheilung derselben findet man im 4 B. des landpredigers, und eine Anzeige im 7 B. des Journ. für Prediger.

(\*\*) Diefe find im 18 St. der Erfurt. g. 3. von 1777 auch i. Allgem. D. Biblioth. Unb. jum 25:36 B. Ite Abth. G. 29 beurtheilt worden; Auch im 7 3. des Sournals fur Prediger findet fich eine Eurze Un: zeige berfelben mit ber Menfferung, bag man aus einigen Musdrucken und Wendungen merte, bag ber Berfaffer die Confirmationsreden des frn Baff. Sturms vor Mugen gehabt habe. Der Berr Uns teiger aber hat micht bedacht, daß diefe Reden, Die er gewiffermaffen fur Nachahmungen ber Sturmis in ben Sahren 1772. 1773 u 1774, wie jedesmal ben der Heberschrift angemerkt ift, ge: halten worden, und daß Sturms Confirmations: reben erft i. J. 1774 herausgekommen find, daß als fo folde, wenigftens in den vorhergehenden Jah: ren-nicht nachgeahmt werden fonnten. Aber anch in Unsehung der selbst i. J. 1774 gehaltenen Rede, muß bie vorgegebene Nachahmung unwahrscheinlich werden, wenn man weiß, daß in Rleeffadt, wie an mehreren Orten, die Confirmationshandlung im Fruhjahr sefchiehet, um welche Zeit ber Berfaffer von den in demfelben Jahre herausgefommenen Sturmifden Reben wohl eben noch nichts gefer ben haben fonnte.

Cheologischen Bibliothet und an den Frantsfurter gelehrten Anzeigen; von welcher Mitars
beiterschaft Er wieder abgieng, weil Ihm oft, zus
mal im Winter, nicht Zeit genug dazu von seinen,
ordentlichen Geschäften übrig blieb. Nur zuweilen
überschikte er noch eine Recension sin die gelehrten
Anzeigen. An den 1776 zu Offenbach herausges
kommenen Reisen zu den Tempeln der Christen
und ihren Priestern hat er einen kleinen Antheil;
er überschikte dem Hrn. Verfasser derselben (Hrn.
Pfarrer Vollmüller) ein Einschiebsel von etlichen
Bogen, das derselbe in das lezte Stuck des zten
Bandes, S. 39:73 gebracht hat. So wie von
Hrn. Lampe in dem Lanauischen Magazine eis
nige prosaische Ausschlage und Gedichte vorkommen, (\*)

## (\*) · Mis:

Meber die nothwendige Berbefferung ber Erziehung und des Schulmefens auf dem gande.

Daf. v. J. 1778, 10 St. S. 81 u. ff. 12 St. S. 97 u. ff.

Bon ber Toblichfeit des Aberglaubens. Daf. 32 St. S. 289 u. ff.

Beptrag jur Berichtigung ber Sprache bes gemeinen Bolts.

Das v. J. 1780, 29 St. S. 243 u. ff.

Ueber die Empfehlung der altdeutschen Karolingischen Monatonamen.

Daf. v. J. 1781, 18 St. S. 145.

Ueber den fruhen Tod des Pfarrers Rraushaar ju Bas benhaufen.

Daf. v. J. 1783, 34 St. S. 318.

so hat Er auch einige ber von Albernheiten gereinigten und mit nuzbaren Kenntnissen angefüllten Has nauischen Kalender, der Zanauer Zausvater genannt, besorgt (\*).

Im Jahr 1781 gieng Hr. Lampe in sein Bater: land als Prediger nach Spigaltheim.

( Aus autograph. Nachr. )

Lange (Johann Christian). Sein Grosvater, Uns. dreas Lange, aus Jüterbock herstammend, leber als Kauf: und Handelsmann in Leipzig, und dieses Schwester, Anne Langin, war die Shegattin des Gerichts: Assert des Wittenbergischen Theologen D. Joh. Deutschmanns. Sein den 14 May 1725, 78 Jahre alt, verstordener Bater, M. Johannes Lange, stand als Konsulent und orz dentlicher Advokat zu Leipzig; seine den 11 Aug. 1708 verstordene Mutter, Anne Margarethe war des Med. u. Philos. Dr. und Phys. Prosessor in Leipzig Joh: Ittigs Tochter, folglich eine leibzliche Schwesser D. Thomas Ittigs, Prof. Theol.

Neber ein geheimes Schreiben der Juden an Pabst Im nocenz XV, i. J. 1686. Das v. J. 1784, 43 St. S. 406 u. ff.

Bom Zeitvertreibe. Das. v. J. 1785, 47 St. S. 393 u. ff.

(\*) Bu bemerken, nicht alle; s. Hanaulsch. Magaz. 1781, 30 St. S. 280.

und Superint. und D. Gottfr. Mitol. Ittigs, Prof. Jur. bende in Leipzig.

In Leipzig kam Johann Chriftian Lange am 25 Decemb. 1669 gur Welt. Er hatte bas Bluck, Manner an Privatlehrern zu haben, die, burch Bekleidung ihrer nachherigen Meinter, ein gunftiges Vorurtheil in Abficht auf feine Bildung erwecken Ein Gottlieb Treuer, ber erfte unter ben= felben, war gulegt Braunfchw. Bolfenbutt. Konfift. Rath, Dberhofprediger u. Obersuperintendent guch Abt des Klosters Ribbagshausen: der andere, M. Abam Schumann, Prediger zu Delitsch ben Leip= gig: ber britte, M. Christian Leustel, Superint. gu Planen im Boigtlande: ber vierte endlich: Dt. Joh. Jat. Miller, Dberprediger zu Croffen. Un= ter Christian Weisen und Abam Erdm. Mirus genoß er seit 1685 auf dem Zittauer Bynmasio auch noch erst Unterricht, bevor er 1687 zur Universität in seiner Baterstadt übergieng. Hier studirte er die philosophischen Wiffenschaften ben Balent. Alberti, Unt. Gunth. Zeshufius, Christian Weidling, Joh. Cyprian und Gottlo. Friedr. Sceligmann: die hebraische Sprache ben Aug. Pfeifern und Christian Zoetta: bas Targumische und Rabbini= sche ben bem das Christenthum angenommenen Juden Friedr. Albr. Chriffiani: Die Gefchichte ben Otto Mencken: Die Dichtkunft ben Joach. Sellern: Die griechische und lateinische Sprache ben Mam Rechenberg: die Rirchenhiftorie ben Thom. Jetig fei= ner Mutter Bruber : Die Excgetit ben Joh. Bened. Carpzov: die Dogmatik, Polemik und Moral ben Tob.

Joh. Olearius und Joh. Schmid: bie Homiletik benm lie. Tilemann und Andr. Rivirus. Im Sahr 1688 wurde er schon Baccalaureus und 1689 Magister. 1690 nahm man ihn als Mitglied in bas fogenannte Collegium philo-biblicum auf, bas unter Bal. Alberti gehalten wurde. Die bamals in Leipzig entstandenen Bewegungen wegen bes Dietifinus, in dem er mit begriffen war, veranlagten ihn 1691 zu einer Reise nach Riebersachsen. Luneburg erlangte er bie Bekanntichaft mit D. Joh. Wilh. Peterfen; biefer nahm ihn in sein hand und branchte ihn zur Unterweisung so wohl feines einzie gen Sohns als auch eines jungen Grafen Ernft Reinstrich Georgs von Walbeck. Nach einiger Zeit begab er fich nach Hamburg, Lubeck, Gutin, Magdeburg und 1694 wieder nach Leipzig, wo er min akademis fche Vorlesungen hielt. Wenn ber Tod ber verwitte weten Churfurstin Joh. Geo. IV. von Sachsen es nicht vereitelt hatte, so ware er vielleicht Hofpredis ger ben ihr geworden, benn Spener und ber Ch. Pfalz. Hofprediger Joh. Abolph Rheinius hatten ihn dazu empfohlen. Noch hatten fich bie Pietiftie schen Unruhen nicht gelegt; er fand also für gut, bas Baterland einstweilen zu verlaffen und mit bem jum Professor der Geschichte bestimmten Gottfr. Urs nold 1697 nach Bieffen zu gehen. Bermittelft ben Empfehlungen Speners und feines Schwieger. fohns Rechenbergs fligte es fich, daß ihn bie phis losophische Fakultat sogleich zum ausserordentlichen Professor der Philosophie in Borfchlag brachte, wels ches einen fo guten Erfolg hatte, baf ihm noch am Ende desselben Jahrs eine ordentliche Profession & c 4

in der Motal aufgetragen wurde: er trat fie ben 7 Januar 1698 an. Jin Jahr 1707, als man eben bas Jubilaum ber Universität fenerte, ben 28 DE tob. mußte er auf hochsten Befehl die Logit und Metaphysit übernehmen. Db er gleich fonst mit keiner theologischen Arbeit beschäftigt war, so vereis nigte er sich boch frenwillig mit bem Dr. May in bem offentlichen afcetischen Collegio, bas biefer bes Abende um 8 Uhr zu halten pflegte, und proponir= te in bemfelben mit ihm viele Sabre hindurch. fangs war er Willeus, in Gieffen zu bleiben; fclug baber einen und ben anderen Untrag, andern ben zur ordentlichen theologischen Profession nach Halle, aus: hatte auch gewiffe Hofnung, eben eine folde in Gieffen zu überkommen ; der Ruf Fars ften Georg Augusts von Raffau aber bestimmte ibn zu einer Beranberung: er wurde namlich bem gu folge im J. 1716 Superintendent, Ronsistoris alrath und erfter Zofprediger zu Idstein auch Scholarcha bes basigen Gymnasiums. 22ten Dec. eben biefes Sahre ließ er fich noch erft bie theologische Doktorwürde mittheilen. 2818 am Ende des Jahrs 1722 burd, ben Tob des gedachten Fürsten die Idsteinischen und Saarbruckischen Lan-ber zusammen kannen, ward er 1724 jum Gene ralsuperintendenten und ersten geistl. Rirchenund Ronfistorialrath ernennt, nicht minder 1728 b. 1 Jul., als auch die Vereinigung des Naffaus Ufingischen eintrat, in seinen Memtern bestätigt und folche ebenwohl auf diesen Landesantheil erweis tert.

Er erreichte ein 87 jahriges Alter, benn erft am 16 Dec. 1756 nahm ihn ber Tob bahin (\*).

Seit dem ro Oktob. 1699 lebte er mit Marien Catharinen, des Prof. Jur. Nikol. Thilens zu Giessen Tochter, in der She; der jüngste von zween Sohnen aus derselben starb in der Kindheit; der als teste, Johann Christian, ist als Nass. Saarbr. Usingischer Regierungs und Konsisterialrath gestors ben, mit Hinterlassung eines einzigen Sohns, der als Syndisks zu Frankfurt a. M. stehet.

(And E. F. Meubauers Nachr. von Theol. 2 Th. S. 698 u. ff. Kraft der chriftl. Relig. in den letten Stunden sterbender Gerechten, Hildburgh. 1768. 8. S. 695 u. ff.)

Der Ruhm eines tiefsinnigen, gelehrten und sehr fleisigen so wohl als eines liebreichen und demutigen Mannes begleitete ihn noch in seinem Leben; Zeugenisse davon geben Reimmann in s. hist. litt. 3 Th. S. 139. Fo. Fabricius in hist bibl. Fabr. P. V. p. 105. Stolle in d. Anleit. 3. Hist. der Gelahrth. 2 Th. S. 448, der dritt. Andg. Hamb. Ver. 1734, Nr. 72, S. 605. Erit. Sulphe, 1753, 7 St. und selbst Teubauer a. D. S. 711;

<sup>(\*)</sup> Sonderbar war es, daß man in mehr als einer offentlichen Nachricht, als: i. d. keipz. gel. Zeit. von 1724, S. 383, in S. E. Pregizers fortgel. gottgeheil. Poesse, in der bevgefügten Contin. det hist, litt.; S. 557, in Jo. M. Schamels evang. kiedercommentar: 2 Th. S 403, auch i. Idhers gel. ker. ihn im Jahr. 1723 in einem Alter von 54 Jahren sterben lassen. Er selbst gedenkt noch des Irrthums in der Vorrede in Woyttens Luthero biblico.

auch einer meiner Freunde, ber ihn noch personlich gekannt hat, bestätigt dies vollkommen.

## Schriften:

Diss. philos. de fabricanda fortuna propria, (sub præs. Val. Alberti). Lips. 1688. 4.

— de præjudiciis s. præconceptis opinionibus; Resp. Jo. Schneider, Hirschberg Siles. Lips, 1689. 4.

(Unt. bem Nam. Jostiniani Clementis Leucopolitani) Gewissenhafte Anmerckungen von bem Amte einer christlichen Obrigkeit, sonderlich die in Beziehung auf gottliche und weltliche Nechte eingesführte Straffen der Uebelthater betreffend; v. D. 1698. 4.

f. Jo. Fechtii lect. theol. in fyll. p. 496.

De sapientiæ humanæ & speciatim philosophiæ moralis recto ac perperam tractato studio exegesis \*\*aquantuasium'. Publice primum exhibita sub auspicium professionis suæ in consessu Academiæ procerum d. 7 Jan. 1698. Jam vero cum quibusdam additamentis illustrationis caussa adjectis edita. Seossim recusa hic in sine subjicitur Jac. Aconti de selici & inselici librorum partu ad Jo. Wolsium Tigur. epistola. Darmst. 4.

Johann Christian Lange eröffnet aus hiers inn angezeigten Ursachen in diesem absorberlichen deuts schen Programmate, zu mehrerer Forderung und Ausnahnahme der zu lehren ihm gnadigst anvertraueten Philosophiæ moralis, welchergestalt er bis daher sein Unt verrichtet, und was rechtschaffene Liebhaber der Weisheit, sonderlich die allhier Studirende, welche der Theologie und Jurisprudenz gehürlich obzinliegen Vorhabens sind, von seinen kunstigen Lectionibus, und andern auf die Eultur dieses vortreszlichen Studii gerichteten Arbeiten, nach göttlicher Direction und Benstand sich versehen mögen. Giesspruden.

Es ift das erfte deutsche Progr. das auf der Gieffer Universität zum Vorschein gefommen, wenigstens fofern darinn akademische Vorlesungen bekannt gemacht worden.

Progr. quo omnibus — moralis sapientiæ cultoribus — novum & singulare Collegium indicit. Giessa, 1701. 4.

— Designationem novi cujusdem instituti circa Collegium isagogicum in eruditionem universam — sistens. Giesse, 1702. 4.

(Unt. dem Nam. Isidori Charisi Logothethe, Phyliro-Politani) Theologia christiana in numeris d. i. sonderbahre Darstellung, wie die fürsnemsten Hauptsticke christlicher Gottedgelahrheit, als nemlich die Lehre von Gott und dessen heitigen Dreneinigkeit, von den guten und bossen Engeln, den dem nach Gottes Bilde geschaffenen und durch die Sande verderbten Menschen, von der Wiederbringung in Christo, von dem Absall des Antichrists, von der Vollendung des Guten und Wosen zur Sees

allized by (\$000

ligkeit und Verbammniß, auch endlich von Uesberantwortung des Reichs an den Vater, zur Offensbahrung der groffen Ewigkeit, da Gott alles in allem senn wird, in dem Denario der sogenanten und albier nach besonderer Art reducirten Pythagorischen Tafel, oder in den Grundzahlen aller Zahlen von 1 bis 10, auf verwunderungswürdige Weise fürzgebildet und enthalten sind. Frf. u. leipz. 1702.

Rec. i. Unsch. Nachr. 1702, S. 786 u. ff. Observ. Hallens. T. VI. Obs. XII. p. 105 sqq. Observ. miscell. oder vermischte Gedank. üb. allerhand theol. polit. hist. — Mater. Th. 12, S. 1028 u. ff. s. a. Reimmann in Bibl. p 694. Deff. Hist. litt. 3 Th. S. 139. 145. Hist. Bibl. Fabric. P. V. p. 105.

Sermo auspicalis de philosophiæ moralis natura ac dignitate deque virtutibus & officiis, deque bene docentes ac discentes decent. — Accessit appendix artis inveniendi ac meditandi præcepta potiora sistens. Giessæ, 1703. 8.

(Omissonom.) Christiani Weisii nucleus Ethicæ & Politicæ: sub uno conspectu breviter ac sideliter referens, quibus studiosa juventus vel ad solidiorem artis oratoriæ praxin manuduci, vel ad audiendam in Academiis philosophiam practicam præparari queat. Accessit ejusdem Auctoris Compendium jurisprudentiæ naturalis, ex institutionibus ipsius depromptum. Editio nova — recognita & emendatior reddita. 1703.

Abermahlige Eröffnung seiner bisherigen und fernerweitigen wohlmeinenden Intention, nach welcher er — in der ihm zu lehren gnädigst anvertrauten Philosophia morali, seinem obliegenden Unite bestimdge lichstermassen ein Genüge zu thun beständig gesons nen ist; ein Progr. Gieff. 1704. 4.

Schediasma morale criticum, in quo proponitur specimen exemplare legitimorum conaminum circa artem criticæ moralis plenius excolendam; subjiciuntur observationes ad dirigendam & dijudicandam humanam conscientiam pertinentes; Resp. Phil. Casp. Naumann, Moxstadio Wetterau. Giess. 1704. 4.

Mit Beglaffung des Namens des Respondenten famdiese Dispution auch in demfelben Jahre als ein Traftat beraus.

(J. C. L. P. P. 3. G.) Vernunftmäßiges, besicheibenes und unpartenisches Bedenken über die durch mancherlen öffentliche Schrifften und anderweitig zum öffteren angeregte Streitigkeit vom Tanzen: in welschen hauptfächlich auf das ben der heutigen galanten Welt höchstbeliebte, manierliche und kunftmäßige Tanzen reflectirt, und nach wohlgeprüften Gründen gesunder Vernunft untersuchet wird, was Weisheits und Tugendliebende Versonen mit Grunde davon halten können. Frf. u. Lpz. 1704. 8.

Ordo salutis, rogatu amicorum, sub ratione theologici problematis delineatus per J. C. L. Giess. 1704. Auctius correctiusque denuo editus, Idsteinæ, 1744. sol. pat,

Ordo ecclesiasticus, ansam præbente historia Comeniana fratrum Bohemorum, a D. Jo. Fr. Buddeo edita, synoptice delineatus per J. C. L. Giessæ, 1704. Rec. Idsteinæ, 1744. fol. pat.

Diefes, wie jenes macht eine Tabelle aus.

Progr. ad sudiendam orationem Matth. Nic. Kortholti, Eloqu Prof. O. Giessæ, 1705. fol.

imp. b. m. & in imperio — Josephi I. initiis Cæsar. Regim. consecrata beygedruft.

- fun. in obitum Dorotheæ Charlottæ Hass, Landgr. Giess. 1705, sol.
- ad aud. orat. occasione prælect, legum academ. Giess. 1705. fol.

Protheoria eruditionis humanæ universe, os ber Fragen von der Gelehrsamkeit der Menschen inds gemein. In besonderm Dienst und Nußen der studis renden Jugend, wie auch zum Behuf und Fundas ment seiner academischen Pralectionen ordentlich versfasset und grundlich beautwortet. Siess. 1706. 8.

f. dav. G. Stolle Unleit. z. Sift. ber Bel. G. 35, ber britt. Ausg.

Illuminare s. disp. solemnis, quam tres Philosophiæ Candidati pro Gr. Magist, habuerunt; Giess. 1707. 4.

The-

These selecte ad pandendum amoris my sterium quodammodo sacture; Resp. pro summin Philos. honor. A. Jo. Gottli. Guil. Rosler. Coburg. Giess. 1707. 4.

Illuminare s. disp. solemnis, quam novendecim Philosophiæ Candidati ad gr. Magist. consequendum submiserunt. Giess. 1707. 4.

Votivi lusus atque plausus quibus ter septem philosophiæ Candidatos — excepit. Giess., 1707. 4.

In dem vorherstehenden Illuminare find der Kandidasten nur 19 an der Zahl gedacht, weil aber nachher noch 2 dazu gekommen, so stehen hier 21.

Progr. quo Collegium pathologicum morale indixit. Giess. 1707. 4.

Abdankungs : Rede ben der Leichbestatt. Joh. Ernst Gerhards, Dr. u. Prof. Theol.

Ist I. C. Bielfelds Leichpr. a. beff. Tob, Gieff.

Progr. quo ad audiendas lectiones suas invitat. Giess. 1708. 4.

Die auf dem Progr. gedrufte Jahrzahl 1700, ift mit Der Feder in die richtigere 1708 umgeandere worden.

Diss. acad. qua summas inter laudationes ac vituperationes olim hodieque versanti doctrinæ metaphysicæ, seposito partium studio, ea, quæ justa sunt visa, modeste adseruntur, deque ipsins

Dializad by Goo

sius natura, usu, pretio & cultu, non nihil pro temporis conditione agitur; Resp. Phil. Casim. Schlosser, Weilb: Nassov. Giest. 1708. 4.

f. dav. Buddeus in Isagog. theol. p.228. 233. 234.

Progr. de non negligendo academico gradu & de studiis ferventiori diligentia tractandis. Giess. 1710. 4.

Themata selecta ex variis philosophiæ partibus depromta; Resp. pro Mag. Joh. Nic. Sybel, Lusat. Westphal. Giess. 1710. 4.

Müßlicher brenfacher Unterricht. I. Von ber Moralität überhaupt und insgemein. II. Von ber moralischen Natur bes Menschen. III. Von ber Moralphilosophie. Frf. a. Mann, 1711. 8.

Schediasma acad. de eo, quod est moris novissimi in republica litterarias, von ber neuesten Mobe ben ber gesehrten Welt; Resp. pro Mag. Geo. Adolph. Rühfel, Winninga-Mosell. Giess. 1712. 4. Rec. 1714. 4.

Nucleus Logicæ Weisianæ: editus antehac Auctore Christiano Weisio—; nunc autem variis additamentis novis, cum interpolationum textualium & formularum germanicarum, tum annotationum & observationum selectarum, sic auctus & illustratus, ur vera ac solida Logicæ peripatetico-scholasticæ purioris fundamenta detegantur & ratione mathematica, per varias schematicas præsigurationes, huic usui inservientes,

un andry Google

Feddy Goog

ad ocularem evidentiam deducta, proponantur. Accedit præfatio, qua editi hujus Opusculi occasio & ratio disertius exponitur. Giessæ, 1712.

Rec. i. Act. erud. Lips. 1713, p. 367.

Progr. worinn er fein Vorhaben eröffnet, hins kunftig alle Jahr ein Collegium zur Sinkeitung in Die gefamte Instrumentalphilosophie zu halten, nebst bengefügter turzen Nachricht von seinen übrigen Colstegiis. Giess. 1714. 4.

Inventum novum quadrati logici universalis: in trianguli quoque formam commode red-Cujus inventi historia pariter ac usus (ifque per universam logicam amplissimus ) ad ferendam æquam doctorum hominum censuram breviter hic proponuntur. Accedit dissertatio apologetica pro logica Aristotelica genuina mazime logica: qua, quæ citra immodicum illius studium justa sunt visa, modeste ac secundum veritatem eidem adferuntur: ficque una ad publicam censuram, qua Jo. Christi. Langii commentariolus logicus dogmatico-isagogicocriticus ad nucleum Logicæ Weisianæ nuper editus, ob susceptam in eo logicæ Peripateticoscholasticæ purioris patrocinium, in Actis Eruditorum Lipf. lat. menfe Aug. superioris anni minus propense fuit exceptus debita cum modestia & æquanimitate respondetur. Giess. 1714. 8.

& novissimo Theologo, h. e. de Jesu Christo, 7. Band.

torius veræ Theologiæ centro ac religionis pantomytterio; (Præf. Jo. Chph. Bielefeld) Gieff. 1716. 4.

Rec. i. gel. Fama, 61 Th. G. 5.

(mit ausgel. Nam.) Höchst nöthig ersundene Betrachtung was von dem gesanten Wesen der mensche sichen Gelehrtheit und von denen bisherigen dahin abzielenden Bemühungen der Gelehrten, nach vers nunftiger und christlicher Bescheidenheit zu halten; auch was endlich daben hauptsächlichst zu wunschen umd zu hoffen; sodann in guter Zuversicht auf gottsliche Secundirung ben rechtschaffener Absicht und mit zusammengeseztem Fleiß zu unternehmen sep. Frf. 1716. 4.

- Leibnitz fchrieb barüber, so wie über fein inventum quadrati logici, an ihn und versicherte ihn feines Bepfalled; s. Leibnitii epist. ad divers. ex edit. c. Kortbolti, Vol. III. p. 274 sqq.
- Des Verfaffers gleich hier vorkommenden: Ausführlichen Borftellung ac. ift diese Schrift nachher auch einverleibt worden, & 39 u. ff.
- Summarischer Bericht, nebst bengesügter Bitte und Erbieten: betreffend ein gemein ersprießtiches Vorhaben, welches bereits in der Franksurter Ostermesse 1716 von einem auctore anonymo in einer damals in zwen Bogen deutsch edirten Consultation oder Betrachtung zu bestem Behuf und Befors derung aller wahren und rechtschaffenen Gelehrtheit, wehlmennend und bescheidentlich ist vorgeschlagen und erdsnet, nach seiner Bewerkstelligung aber bis daher verhindert und nun durch verschiedene neue

Veranlassungen und Gelegenheiten wiederum rege gemacht worden. Gestellet an einige besondere zuversichtliche Freunde, Gonger und Patronen, von dem Auctore der vorermeldeten Betrachtung. Frf. 1719.

- Es gehören noch bagu: Beplagen, in bren verschiedes nen Blattern bestehend, und die samt dem sunungs rischen Berichte nach der Zeit ebenfalls in die: Ausführl. Berstellung 2c. S. 62 u. ff. wieder mit gefommen find.
- Ausschhrliche Borstellung von einer neuen und gemein ersprießlichen zu bestem Behuf und Ausschmahme aller wahren und rechtschaffenen Gelehrtheit gereichenden Austalt, welche unter hochsürst. Nasssausschen Auspicies, nachmahls zu öffentlichem Berssuch gebracht, unter dem Namen und Tittel (auch mit dazu behöriger Arbeit und Fleisse) einer societatis universalis recognoscentium, um gewisse Acta eruditarum recognitionum (oder Geschichte gelehrter Erkundigungen) nach und nach herauszus geben, allen Liebhabern und Kennern wahrer Geslehrtheit hinkunstig bestermassen will empsolen senn. Isstein, 1720. 4.

Um Ende ift besonders in lateinischer Sprache auf 3 Bogen gu finden:

Acta eruditarum recognitionum, in publicam lucem & censuram societaris universalis recognoscentium decenter progressu temporis edenda, & luculentioribus subinde accessionibus per eamdem instruenda, hoc loco in aliquali specimine repræsentata; quo observationes quædam

selectæ ad ipsam introductionem in eruditionem universam pertinentes modeste proponuntur. Idsten. Nass 1720. 4.

Vorrebe zu Joh. Friedr. Wallisers evans gel. Gewissensspiegel. Heilbr. 1720. 12.

Borftellungerebe ben bem Aintantritt bes Ins fpekt. Legib. Gunth. Bellmunds zu Wisbaben.

Findet sich ben dieses Sellmunds Bezlar Abschieds, n. Wisbad. Antrittspred. Idft. 1721. 12.

Leichpred. über Luc. II, 29 — 32, ben bein Tobe Grafen Carl Ludwigs v. Naff. Saarbr. Shik, 1723. fol.

Boben auch mit angefügt sich besindet: Appendix compendiaria recensionis ac disquisitionis philologicae: sit ne Simeon Justus, in textu celebratus, idem cum Rabban Simeone, Hillelis magni filio, Gamalielis patre, synagoga magna atque synedni magni quondam principe ac praside.

Theses selectæ synodales de Catechismo de que optima ecclesiæ ephoris atque ministris habenda catechizandi ratione. Argentor. 1726. 4.

Erleuterung und Vermehrung der Naffauischen Catechismusfragen; 12te Ebit. aufs fleißigste überschen, anch mit sehr vielen nüglichen Zusäßen vermehrt und verbessert; — nebst einer neuen Vorzrede und Vorbericht zu bieses catechetischen Wercksleins nüßlichstem Gebrauch. Ihstein, 1727. 12.

Lange verfertigte auch die daben befonders unter dem Titel gedrufte: Drey verschiedene hochstnugliche Catechifnusbuchlein vor die Anfanger, welche jum wahren evangelischen Christenthum follen unterrichtet werden.

Mec. i Samml. v. A. u. R. E. S. von 1728, S. 900.

Justruction eines zeitigen Hochfürftl. Nassaus Saarbruckischen Superint. General. wie auch ersten geistl. Kirchen und Consist. Raths. Isstein, 1728.

Summarische Schul- und Confirmations = Ordenung in den Nass. Saarbr. Usingischen Lauden. Ig= flein, 1730. 4.

Christevangelisches grosseres Denkundt bes zwenten Jubelfests ber Angspurg. Consession. Igst. 1730. 8.

Christevangel. kleineres Denckmahl bes zwenten Jubelfests der A. C. Igst. 1730. 12.

Vorrebe zu (Joh. Georg Zagelgans, F. N. Saarbr. Archivarius zu Skftein ) Einsiedler von Carmel. Frf. a. M. 1731. 8.

(unt. d. Nam. Innocentii Columbini (\*) Lipsici) Borstellung eines kurzgefasten immerwährenden Calenders: auf das gegenwartige gefammte Sacu-D b 3

(\*) Langens Wahlspruch, den er auch im Petschaft als eine Umschrift um seinen Ramen führte, war: perimus nu intenius aus Matth X, 16, klug, (wie die Schlangen), ohne Falsch, (wie die Tauben); hievon nahm er Veranlassung, sich Innocentium Columbinum zu nennen.

lum ober Jahrhundert von 1701 bis 1801, und auch weiterhin, vorwarts und rudwarts; — Frf. u. Lpz. 1734. 8.

Rec. i. Samb. Ber v. g. G. 1734, G. 605. Es ist davon ein eignes: Avertillement ju öffentlicher bienlicher Benachrichtigung, ju Frf. 1734 auf einem halben Quartbogen herausgekommen.

Vorrebe zu G. C. Woots (Nass. Sarb. Ronsistorialraths, Hof; und Stadtpredigers zu Otts weiler) Luthero biblico (ber mit 2 Banden uns vollendet geblieben) Frf. a. M. 1738. fol.

Nach bewährtesten Gründen, göttlicher Wahrsbeit und gesunder Vernunft wohlerwogenes gntachtsliches Bedencken vom Gebrauch unnatürlicher Hülfsmittel gegen den Viß wütender Hunde und andere dergleichen gefährliche Infälle; in veranlaster Veantswortung einer vorgelegten Gewissensfrage, benebst einer zwiefachen Zugabe, theils von den (nach Ersbeischung der Umstände) jedoch jederzeit hülfthätigen und dem Aberglanden entgegengesezten Wunderglanden, theils von verschiedenen bekannt gewordenen und bewährt erfundenen natürlichen Hülfsmitteln wohlmennend mitgetheilt. Frf. a. M. 1752. 8.

Rec. i. 7ten St. des Crit. Splphen vom 3. 1753.

Mein Herzens Jesu meine Lust zc.

Das im Merseburger, Raumburger, Sallischen, Dresdner, Plauischen, Marburger und in Rambachs Sausgesangbuche mit stehet. Mein Jefu ber Du mich zum Luftspiel emig-

In einer lat lebers. Jesu perpetuo cujus delicio hat es Peterfen in f. Citharam facram auch gebracht.

Sine kleine lat. Schrift von ben Freymaurern, zu Isstein herausgegeben, legt ihm Meubauer noch ben.

Es darf Lange nicht verwechselt werden mit einem Andern gleichen Namens, der Prediger zu Bauzen war und von dem man hat: Grundlegung zu einer realen Kirchenhist. des A L. Lpz. 1717. 8. so wie mit noch einem Andern, der in Maulbron gelebt und herausgegeben: Tyrocinsum eloquentiz &c., Stutgard. 1719. 8.

Langermann (Johann Lorenz). Sein Bater Paul Langermann war ein Rathöherr und Geswürzhändler in Zamburg, wo er am 7 Oktober 1640 zur Welt kam. Aus den Schulen seiner Basterstädt gieng er 1662 auf das Ihmnassum nach Bremen, 1663 auf die Universität Lenden, 1664 nach Jena, 1665 nach Leipzig, 1666 nach Rostok und 1667 nach Giessen. Im Jahr 1670 folgte er dem Ruse als Zofs und erster Stadtprediger, Ronsistorialrath und Superintendent nach Zanau, wo er auch am 5 Febr. 1716 alt 75 I. 4 M. 8 T. (\*) starb.

(\*) 3m Jod. Gel Ber. febet unrichtig, daß er am 22 gebor. 1717, 67 Jahre alt gestorben fep.

Er war viermal verhenratet (\*) und hatte 12 Kinder aus diesen Shen, die aber alle vor ihm gestorben.

Sein nicht unansehnliches Vermögen verwendete er meistentheils an seine Bibliothek und an ein Münzkabinet, (m. s. dav. de Gudeni Uncialeum, p. 145.) das auf die 15000 Athle. geschät und famt der ersteren seinen Jamburger Anverwandten zu Theil geworden ist.

( f. Jo. Molleri Cimbr. litt. T. I. p. 329. Lpg. g. Beit. 1717, Rr. 9, S. 71.)

Der Superint. Joh. Jak. Breithaupt hielt ihm bie Leichpr, welche gedrukt ist, die ich aber nicht vers gleichen konnen.

Schrieb:

- (\*) Den von Moller abweichenden Geburts: so wohl als Sterbtag habe ich aus dem mir schriftlich mit getheilten Epitaphio, aus welchem jugleich seine viermalige Verheyratung ersichtlich war, nämlich:
- 1) 1668 Elisabeth Christine, geb. Seip; sie gebahr ihm a) Marie Christine. b) Hartmann Christian. c) Fribrich Christian Cornelius. d) Catharine. e) Paulus.
- 2) 1677 d. 16 Oft. Zelene Marie, geb. Arug v. Ribba; daher a) Johann Reinhard. b) Friedrich Reinhard Courad. c) Ernst Christoph. d) Andreas.
- 3) 1684 d. 30 Oft. Eleonore Sybille, geb. Stoll; mit ihr eine todgebohrne Lochter.
- 4) 1687 d. 30 Jan. Catharine Agathe, geb. Geo ffringern; daher: a) eine todgeb. T. b) Unne Marie. (Diefe feine legtere Gottin ffarb im Febr. 1728 ju Sangu.)

## Schrieb:

πολεμογεαφία Hussicia, disputatione publica proposita. Giess. 1667. 4.

Einem Lufas langermann, Defanus in hamburg, eignet Lipenius in Bibl. philos. p. 205, Diefe Schrift unrichtig gu.

Hangbuch, Hanau, 1680. 12.

Der Hanauische Buß= und Feuer= Prediger, Amos VII. 4=6, in einer Predigt vorgestellt, nach ausgestandener Feuersbrunft. Hanau, 1681. 4.

Hanauischer Buß: und Cometen : Prediger, aus Foel II, 30. Frf. 1681. 4.

Hanauischer Buß: und WassersPrediger, Nah. I. 8. in einer Predigt nach der groffen Wassersluth vorgestellt. Hanau, 1682. 4.

Der wider die Hureren und Luftseuche eifernder Paulus, in einer Predigt über i Theff. IV, 3 = 5. Hanau, 1683. 4.

Glaubiger Kinder Gottes Creuß, Angft und Errettungshaus, eine Leichpr. aus Pf. XCIV, 19. ben dem Tode Joh. Schickens, Hanauischen Birsgers. Hanau, 1683. 4.

Cygnea cantio Hanoica, vber Leichpr. auf bas Absterben Grafen Friedr. Casim. zu Hanau. 1685. fol.

Der Hananische Geseg-Prediger Moses, über Er. XX, 12. Hanau, 1685. 4.

Leicher. auf ben Hanauischen Regier. Juftige und Confift. Rath Joh. Chph. Fabricius, von B ftereFeld; aus Pf. LXXIII, 25. 26. Sanau, 1690. 4.

Predigt ben ber Leiche ber Fürstin Unne Magbalene, geb. Pfalzgraf. ben Rhein, verwittibten Grafin zu hanau. Hanan, 1694. fol.

- bes Gr. Hanauisch. Rammers u. Eb. Luth. Confift. Rathe Jo. Bolpr. Handwerke; aus 2 Lim. IV. 7. 8. Hanau, 1700. 4.

Christ-Fürstl. Trauer-Rebe ben ber Begrabnif ber Fürstin Magdalene Claubine, Pfalzgraf. ben Rhein, verm. Graf. zu hanau. Hanau, 1705. fol.

Trauer: und Ehrengebachtniß : Preb. auf ben Grafen Philipp Reinhard gu Sanau. Sanau, 1712. fol.

angsborf (Johann Wilhelm). Ein Sohn bes verstorbenen Salzrentmeisters Johann Mels chior Langsdorf's zu Mauheim, einem Has nauischen Flecken in ber Wetterau, ber vorzüglich burch ein betrachtliches Salzwerk merkwurdig ift, ift bafelbft am 5 Decemb. 1745 geboren. Er stubirte 72 T.

in Göttingen und wurde Anfangs Zess. Zomburgischer Stadtkonsulent; seit 1775 aber Rams merrath in Darmstädt und Direktor der Salzsos de ben Nidda.

( 2. gefamml. Rache. )

## Schrieb:

Rurze und grundliche Ginleitung zur Kenntniß in Salzwerksfachen. Frf. a. M. 1771. 8.

Rec. i. Jen. g. 3. 1771, 56 St. Beckmanns phpi fit. vefon. Bibl. 3 B. S. 553. Allg. D. B. 16 B. S. 284.

Aussuhrlichere Abhandlung von Anlegung, Verbesserung und zweknäßiger Verwaltung der Salzwerke; nebst einem Anhange von den Rechten und Besugnissen eines Landesherrn auf Salzquellen und auf den Alleinhandel des Salzes; 1. 2 B. Giest. 1781. 8.

Mec. i. Frf. g. Al. 1782, Nr. 7, S. 49 u. Nr. 8, S. 57. Gött. g. A. 1782, 29 St. S. 225. Becks mann a. D. 12 B. S. 235. Allg. D. B. Anh. v. 37:52 B. 3te Abth. S. 1283.

Beil man das Buch des hrn. Carl Chrn. Langsdorf's, unter dem Titel: vollständige ic. (f. den
folg. Art. von ihm unter Nr. XVII.) und das gegenwärtige des hrn. Joh. Wilh. Langsdorf's
mit einander verwechselt; so hat der Verleger des
ersteren, der Buchhändl. Richter in Altenburg, eine Nachricht in das 96te St. der Beyl. zur Goth.
g. 3. von 1784, S. 79x einrücken lassen, in welcher der wesentliche Unterschied bepder Schriften
angezeigt wird.

na red by Google

Allgemeine aus ber Erfahrung hergenommene Betrachtungen über die Gefasse und Behalter, in welchen flußige Materien fortgeleitet werden.

Steh. i. d. mit seinem hrn Bruder gemeinschaftlich herausgegebenen, in dem folgenden Urtitel unter XXIV bemerkten Sammlung n.

Langsborf (Carl Christian). Ein Bruder des vorstehenden. Ein durch freundschaftliche Vermitztelung mir zu Händen gekommener Aufsaß von ihm, (— beym Hrn. Joh. Wilh. Langsborf hat jene dis auf die lezte Stunde des Abdruks nicht glücken wolzlen, —) gewährt es, daß ich aussührlicher von Ihm reden kan.

. Er murbe, nebft feinem jungeren 3willingsbrus ber Daniel Isaat Langsdorf, zu Mauheim mit bem Unfang bes Kriegs i. 3. 1757 b. 18ten Man geboren. Bom vierten bis zum fechsten Sahre vertrauete fein Bater bie erfte Entwickelung und Stimmung ber kindischen Begriffe feines Cohns eis nein Manne, ber, ben feiner guten Renntniff in Eprachen und Wiffenschaften , zwar zu feinem Ber: brus, aber jum größten Rugen bes Lanbvolks, nur als beutscher Schulmeister in Nanheim angestellt war. Rach biefer Zeit übernahm biefer gute Bater felbst das muhfame Befchaft, feinen Sohn in ben Elementen ber lateinischen Sprache, ber Beogras phie und bem Chriftenthum zu unterrichten, endlich nach bem achten Jahre ben ferneren Untersticht seinem alteren Sohne, Johann Gottlich Langes

Langedorf, übertrug. Schon im gten Jihre verlohr Carl Christian Langedorf seinen Bater; ins zwischen genoß Er den Unterricht seines Bruderd so lange Zeit fort, bis er gegen sein zwolftes Jahr von feiner für feine Erziehung eben fo forgfaltigen Muts ter ben Lehrern bes Ufingifchen treflichen Gymnaffums zu Ibstein anvertrauet wurde. Der Unterriebt ' feines alteren Brubers, ben Er von feinem achten bis gegen das zwolfte Jahr mit feinem Zwillings bruder gemeinschaftlich genoffen hatte, war nicht philantropisch, sondern acht altdeutsch; schon febr fruh empfanden feine Norven ben groffen Unterfchied zwifden Spielen und Lernen: was ununterbrochener taglich 16 frundiger Fleis nicht vernwate, mußte ber Stot erfegen; und in der That hatte ber Uebergang aus bem Stokhaufe ins Gymnafium ben in Ibstein unerhorten Erfolg, bag Er und fein Zwillingsbruder ichon im 14ten Jahre auf bem Gymnafium in eine Rlaffe einruften, die bas mals ganz gewöhnlich Lente von 19 bis 22 Jahren besezten — in die Klasse ber Exemten. Im 16ten Jahre verließ er das Gymnasium, widmete etwan ein halbes Jahr blossem Privatsleis und gieng hiers auf wieder zu seinem inzwischen in die Pfalz ohnweit Creunnach gekommenen Bruder, seinem schon vormaligen Jugendlehrer, beh welchem Er ein Jahr lang Unterricht in ben erften Grunden ber Juridprus beng erhielt, um fich befte beffer zum Universitates Unterricht vorzubereiten. Schon auf dem Symnas sio hatte Er sich vorzüglich auch mit der Mathemastik beschäftigt, sich aber schon damals den Gedansken, das Privatsleis in dieser Wissenschaft alles thun

thun muffe, fo fehr jum Grundfaß gemacht, bag Er von benen burch einen bamaligen geschikten Leh: Herrn Stadtpfarrer Rraus, gehaltenen mas thematischen Lehrstunden ganz und gar keinen Ge-brauch machte, sondern diese Wiffenschaft fur sich studirte. Auf folche Art durchgieng Er noch als Symnafiaft ben gangen Wolfischen Muszug, bierauf die Raftnersche und Rarftensche Lehrbucher ber reinen Elementar-Mathematit, bierauf Raft ners Unalpfis endlicher Groffen, welche Er, nebft Lubes analytischer Abhandlung von den Regel fchnitten, ben feinem Bruber in ber Pfalz noch vollends für Sich so burchstudirte, daß Er Sich baben jugleich, fo wohl über die Raftnerfche Unalnfis, als über Bubes Abhandlung einen orde ntlichen Kommentar Gelbst verfertigte. Rur felten flieffen Ihm Gas Be auf, die Shm unaufloslich geblieben maren, meil es Ihm allemal bas größte Vergnugen machte, wenn Er auf einen Gaß ober auf eine algebraifche Formel ftief, beren Entwickelung feine volle Denkfraft auf etliche Tage forberte. Er tannte ben groffen Rugen biefer Heberwindung unüberwindlich Scheinender Schwie: rigkeiten und fühlte bas baraus entspringende Vergnugen und beffen Vorzug vor ber Freude über bie geschwindere Erlauterung eines Lehrers zu fehr, als baß Er Sich foldes Gelbft hatte rauben follen. Rur, wenn alle Muhe vergeblich angewendet war, bemühete Er Sich um mundliche ober fchriftliche Erlauterung, die Er bann vorzüglich von dem oben erwähnten Herrn Stadtpfarrer Rraus erhielt.

Im Herbst 1774 verließ Er seinen alteren Bru

Bruder und gieng nach Gottingen, um vorzuglich Die Jurifprudeng zu ftubiren, nebenher aber zugleich feine Bemuhungen in ben mathematifden Biffens Schaften fortzusegen. In ber Jurisprubeng benugte Er vorzüglich die herren Beckmanner, Meifter und v. Selchow: in ber Mathematit und Phofit ben Herrn HR. Raffner, beffen groffe Gewogens beit Er balb erhielt und ber Ihm auch nachher noch immer feine Rorrespondeng mit einer Gute bes Bergens ichenkte, bie biefen Mann bor Taufenden von minberer Groffe auszeichnet. Diefen Unterricht grofs fer Manner machte Er Gich in Gottingen zwen Rahre lang zu Rug, befferte baben ben fchon verfertigs ten Rommentar über bie Raffnerfche Unalyfis ends licher Groffen noch hin und wieder aus, und übers. gab ihn noch bor feinem Abzug von Gottingen i. 3. 1775 bem Drut. Diefes Buch erfchien 1776 unter bem Titel:

1. Erläuterung der Kästnerischen Analy-

Im Herbst 1776, also nach einem zwenjährigen Ausenthalte, verließ er Göttingen, gieng von da noch ein halbes Jahr auf die Universität in Giessen, um vorzüglich den grossen Rechtslehrer, Hrn. GR. u. Kanzler Roch, zu hören, und endigte auf Ostern 1777 seine Universitätsjahre.

Mun=

<sup>(\*)</sup> Manheim, 8. Rec. i Gott. g. A. 1777, 86 St. S. 687. Allg, D. B. Anh. 1. 25:36 B. 2te Abth. S. 1113.

Nunmehr zeigte sich für Ihn gleich die treslichste Selegenheit, seine Bemühungen in der Mathemastik nicht nur zur Erweiterung seiner theoretischen Kenntnisse fortzuseßen, sondern auch selbsten Untersstüdungen über die Brauchbarkeit, Unwendbarkeit, Erweiterung, Sinschränkung und Berichtigung der Theorie in der unmittelbaren Ausübung anzustellen. Er begleitete nämlich seinen ältesten Bruder, Joshann Wilhelm Langsdorf, welcher gerade im Frühjahr 1777 das Darmstädtische Salzwerk in Salzhausen zu erbauen ansieng, und wohnte diesem weitläustigen Bauwesen vier Jahre ben. Nebenher suchte Er daben auch seine theoretischen Kenntnisse beständig zu erweitern und beendigte noch im Ansang des Sommers die

II. Fortsetzung der Erläuterungen der Rästnerischen Analysis endlicher Grössen, welche i. J. 1777 (\*) noch im Druk erschien. Rurz vor Beendigung des Abdruks erhielt Er das Die plom, als Mitglied der Hochsürstl. Heßischen (\*\*) und Königl. Schwedischen patriotischen Gesellschaften. Er hatte es sich zum Gesez gemacht, von nun an nicht mehr schlechthin die Theorie der Mathematik allein zu studien, sondern Sich solche vorzüglich in Rüksicht derer davon zu machenden Anwendungen hinlänglich bekannt zu machen, sobald Er sah, daß Er nicht für den Katheder, sondern für das praktissche Leben bestimmt war. Den Grund von der der

<sup>(\*)</sup> Manheim, 8.

<sup>(\*\*)</sup> Somburgifden.

kannten Erfahrung, baf junge Leute ben einem oft gang betrachtlichen Borrath theoretifch : mathematis icher Kenntniffe bennoch in praktischen Borfallen fo felten gu irgend einer nugbaren Unmenbung gefchift find, und oftere nicht bie leichteften Fragen, fo bald fie nur mit praktifchen Bestimmungen berwebt, ju beantworten vermogend find, fuchte Er borguge lich barin, baf folche Leute nicht eher an ben wirklis den Gebrauch theoretischer Lehren benten, bis ibe nen praktische Fragen vorgelegt werben, ba fie fich bann in diesem Augenblik nicht erinnern, welche Sage ber Theorie und auf welche Urt fie folche ans guwenden haben, um die vorgelegte Frage gu be antworten. Gben barum verstichte Er ben Erlers nung theoretischer Lehren überall, mas fich für Ans wendungen bavon machen lieffen. Go fann Er 3. 3. in ber Lehre von ben geometrifchen Progregionen auf Beschafte bes gemeinen Lebens, wo folche ihre Unwendung finden konnte, in ber Lehre bon den Re= gelfchnitten und Linien von hohern Ordnungen auf Hufgaben ber praktischen Geometrie, bie fich burch bie Gigenschaften dieser krummen Linien auflosen lieffen, u. b. m. und fand badurch Auflösungen von Aufgaben , ben welchen , wenn fie Shin fonften uns vermuthet maren vorgelegt worden, Ihm nicht fo leicht wurde bengefallen fenn, bag zur Auflofung, 3. 23. die Berbindung bes Kreifes mit ber Conchois be, ober bie Berbindung ber Ellipse mit ber Sypers bel notig fen. Er hielt biefes Berfahren fur bas vorzüglichfte Bulfemittel in ber mathematischen Ers findungefunft, und es war baher auch in ber erwahnten gortsegung der Erlauterungen zc.

seine Hauptabsicht, die Anwendung allgemeiner theoretischer Lehrsaße auf Geschäfte des gemeinen Lebens zu zeigen, oft auch nur die Anwendung auf die Beantwortung anderer theoretischer Fragen, z. B. die Berechnungen des antichretischen Vertrags, des Internsuriums, der Quarta Falcidia, der Leibzrenten, des Lotto die Genua, der Löthigkeit der Sohlen, die Anwendung der krummen Lienien auf geometrische Ansgaben, und insbesondere eine ziems lich weitlaustige Anwendung der logarithmischen Lienie auf die Bevölkerung in einem Staate, wodurch Er zugleich die Absicht hatte, des grossen Lams derts wichtige Abhandlung über die Sterblichkeit zu erganzen.

Bu gleicher Zeit hatte Er einen Kommentar über bie Käftnersche Analysis bes Unendlichen zu bearsbeiten angefangen, wovon Er ben ersten Theil in diessem Jahre noch beendigte, ber hierauf im Jahr 1778 unter bem Titel:

III. Erläuterungen über die Käffnerische Unalysis des Unendlichen, (") gebruft erschien.

Gegen den Herbst des Jahrs 1777 entschloß Er sich, vollständige Tafeln der natürlichen Logarithmen in 13 Decimalstellen zu berechnen, und gab, nachs bem er schon 500 Logarithmen berechnet hatte, Hrn. Lambert in Berlin Rachricht davon; da aber ben der

<sup>(\*)</sup> Gieff. 8. Rec. i. Gott. g. A. 1779, 2 St. S 15. Jen. g. 3. 1779, 3 St. S. 17. Hall. g. 3. 1779, 10 St. S. 78. Allgent, D. B. 38 B. S. 469.

ber Unkunft feines Briefs Gr. Lambert fcon tod war, und die Atademie burch grn. Profess. Schulg Ihm die Rudantwort ertheilen ließ, daß bergleis den schon wurflich berechnete Tafeln bereits nebft vielen andern unter ber Preffe fenen, bie auch nuns mehr unter bem Namen ber Schulgischen Tas feln bekannt find; fo unterließ Er biefe Arbeit, ließ aber boch die damals ichon berechneten Logarithmen ber Zahlen von 1 bis 500 in dem erwähnten Buch ( Dr. III. ) mit abbrucken. Bang neu ift in bies fem Buche ber Beweis bes Sages, baf jeber Babt auffer bem einen möglichen Logarithmen noch ungablig viele unmögliche zugehören. Roch por bem Ubs brut biefes Buche wurde Er von der Rurpfalgischen physitalisch : okonomischen Gesellschaft zu ihrem ors bentlichen Mitgliebe ernannt.

In eben bem Jahre 1777 überschikte Er an bie Rurpfalzische phys. okon. Gesellschaft zwo Abhands lungen:

- IV. Die Visiteunst so wohl voller als nicht ganz angefüllter gasser.
- V, Mahere Bestimmung des Gesesmassie gen Zinsenfusses in Teurschland.

Im Jahr 1778 beendigte Er ben Kommentar über die Raftnerische Analysis bes Unendlichen, ber erst 1781 unter bem Titel:

VI. Ausführung der Erläuterungen über Ge 2 die

die Rastnerische Analysis des Unendlichen (\*) erschien. Sben diesem Buche fügte Er zugleich die schon vormals (1774) aufgesezten

VII. Unmerkungen zu Subes analytischer Albhandlung von den Regelschnitten ben.

Die Befchäftigungen auf bem Salzwerk gaben Ihm Anlag auf einige babin gehörige Gegenstände Amwendungen von der Analysis zu machen, die Er 1778 unter bem Litel:

VIII. Beyrran zur Aufnahme der Salzwerkskunde, erste Probe, bekannt machte.

Im J. 1779 überschifte Er an bie Kurmanuzissche Akademie ber Wissenschaften zu Erfurt zwo Abs handlungen:

IX. Abhandlung über die Verbindung der Apollonischen Parabel mit der kubischen:

X. Ueber die Dicke der Rohrenwande bey Drukwerken; und noch in eben bem Jahr erhielt Er das Diplom eines ordentlichen Mitgliedes dies fer

(\*) Gieffen, S. Rec. i. Jen. g. 3. 1781, 52 St. S. 414. Gott. g. A. 1781, 130 St. S. 1046. Lpj. allgem. Buch. Berg. 6 B. 3 St. S. 186.

<sup>(\*\*)</sup> f. Acta Acad. Erfurt. a. a. 1778. 1779 p. 153

fer Akademie. Auch erschien von Ihm in eben bem Jahre:

XI. Beytrag zur Aufnahme der Salzwerkskunde, zwote Probe (\*). Ferner überschifte' Er der Kurmannz. Akademie d. W. zu Erfurt zwo Abhandlungen:

XII. Ueber die allmälige Juname der Lothigkeit der Soole (44).

XIII. Ueber die Bisgradirung (\*\*).

Im J. 1780 überschikte Er ber Kurpfalz. physfik. vekon. Gesellschaft zwo Abhandlungen:

XIV. Untersuchung über die Bewegungskrafte auf Salzwerken (†).

XV. Versuch einer Berechnung über die Einrichtung und Würkung der Folzbohr-Ee 3 muh:

- (\*) Die erste kam in Frk. a. M. Die zwote Probe asber in Giessen, 8. heraus. Rec. i. Arf. g. A. 1778, Mr. 79, S. 628. Mr. 84 u. 85, S. 673. Gott. g. A. 1778, 134 St. S. 1083; 1779, Jug. 40 St. S. 636. Allgem. D. Bibl. 38 B. S. 209. 14 B. S. 476.
- (\*\*) f. angez. Afta, p. 161 u. ff.
- (\*\*\*) f. das. 170 u. ff.
- (†) Manh. u. kautern, 8. Rec. i. Gott. g. A. 1780, 131 St. & 1070. Hall. g. 3. 1781, 3 St. S. 23. Rurnb. g. 3. 1781, 10 St. S. 76.

mühlen (\*). Es hatte vorher noch an Beobachtuns gen über die Gröffe der auf Salzwerken erforderlischen Wirkungen der Maschinen gesehlt; diese stellte Er daher an, und berechnete daraus die Gröffe der auf Salzwerken ersorderlichen Kräfte. Sten so wußte man bisher noch nichts Bestimmtes von dem Wisderstand der Stämme, welche gebohrt werden sols len, dem Bohrer Entgegengesezten; Er stellte diesserhalb die notigen Beobachtungen an, gründete darauf die Berechnungen der Holzbohrmühlen, und süllte hiedurch eine Lucke in der Lehre vom Maschisnenwesen aus.

In eben bem Jahre legte Er ber Atabemie gu Ersfurt:

XVI. die Fortsetzung der Untersuchung üs ber die allmälige Verädelung der Soole (\*\*) vor. Inzwischen hatte Er zugleich den Anfang mit einer Abhandlung über die Lehren der Mechanik und Hydrodinamik gemacht, welche zugleich einen Komsmentar über die Kästnerischen Lehrbücher der höheren Mechanik und Hydrodinamik abgeben sollte. Vorzüglich aber sollte sie eine etwas umständliche Answendung der mechanischen und hydrodinamischen Lehren auf Salzwerke enthalten. Er beendigte solche 1781, und sie erschien i. J. 1782 im Druk unter dem Titel:

XVII.

<sup>(\*)</sup> f. Bemerk. d. Apfalz, phys. oefon. Gefellich. v. 1781.

<sup>(\*\*)</sup> f. Acta Acad. Erfurt. a, a. 1778. 1779. p. 168

XVII. Mechanische und bydrodinamische Untersuchungen, nehst vollständiger Anwenzoung auf das Maschinenwesen bey Salzewerken. (\*). Dieses Werk enthält nicht nur nashere Erläuterungen schon bekannter Theorien und ihze nußbare Unwendungen, sondern auch verschiedene neue Verscherungen für die Hydrodinamick, z. B. in Rüksicht auf die Formeln für die Geschwindigkeit, womit Wasser aus Gesässen sließt, imgleichen neue geschmeidige Formeln für den Ausstuß des Wassers durch grosse Desnungen, genauere Vestimmung der Grösse des Wasserstoffes an Flächen oder des so gesnannten Eulerschen Roefsicienten, und eine besons dere den vortheilhaftesten Bau oberschlächtiger Räder betressende Abhandlung, welche durch eine Preissaussaussaber Utademie zu knon veranlaßt worden.

Unter seine Gönner zählte Er vorzüglich die großen Staatsmänner, den Herrn Ministerials Prässbenten Frhrn. von Moser, den Herrn Minister und Kammerpräsidenten Frhrn. von Moser, dens de in Darmstadt, den Herrn Statthalter Frhrn. von Dalberg in Erfurt, den Herrn geheimen Rath, jeßigen Grasen von Beust in Naumburg und den jeßigen Russ. Kanserl. Herrn Obersten und Kollezgienrath von Cancrin. Besonders war Er durch Vermittelung der beyden Herren v. Moser des stimmt, in Salzhausen den dortigem Salzwerke mit einer guten Besoldung angestellt zu werden; als aber Ee 4

<sup>(\*)</sup> mit (5) Rupfertaf. Altend. 8. Net. i. Erl. 9. A. 1783, 37 St. S. 331. Goth. 9. 3. 1783, 90 St. G. 737. Sott. 9. A. 1784, 9 St. S. 971.

siese benden Staatsmanner das Schiksaal hatten ges
stürzt zu werden, hielt Er es für rathlich, sich einen
andern Plan zu machen, zumal da Er sich auch in
seinem Vaterlande vergebens um Versorgung bemüs
het hatte. Er ließ sich daher zu Ansange des Jahrs
1781 von der philosophischen Fakultät in Ersurt zur
Doktorwürde promoviren, und zog gegen Ostern
dieses Jahrs nach Giessen, wo Er im Sommers
Halbenjahr verschiedene mathematische Kollegien las,
zugleich aber auch selbst noch die berühmten Männer
Schlettwein und Baumer in der Forstwissens
schaft und Mineralogie hörte.

Schon im legten Salbenjahre seines Aufenthalts in Salzhaufen verfpurte Er eine merkliche Verfchwas dung feiner Befundheit und taglich zunehmende Ent: traftung; und fo tam er nach Gieffen, wo Ihm feis ne ausserst erschlaffte Nerven, ewiges Herzklopfen, beständige Dufterkeit im Ropf und ber fast gangle che Mangel aller Lebensgeifter bas Studiren gur uner: traglichsten Quaal machten. Arzenegen und Pyr: monter Waffer konnten Ihm teine Linderung verschaf: fen, vielmehr machte Ihn legteres noch mertlich elen: ber. Er fabe Sich baber genotigt, Gein Studi: ren möglichst einzuschränken und die meifte Zeit mit Ruhe und abwechselnder Motion hinzubringen. Diese Lebensart hatte ben Erfolg, baf Er ben Sommer über wieder einige Krafte sammlete, das Herzklos pfon verlohr und unter taglicher Befferung bis gum fpaten Berbft bin wieder zu feiner vorigen Gefunde heit gelangte.

Inzwischen wurde mahrend bem Commer bie Stelle eines Landrichters und Rentmeisters in Milheim an der Ruhr, anderthalb Stunden von ber Prengifden Universitat Duisburg, erlebiat. Diefer Ort liegt in ber Herrschaft Broich, welche ber in Darmftadt residirenden jegt verwittibten Durchl. Furffin George zugehort. Ginige Seiner Bekannten schlugen Ihn zu Befegung biefes Doftens bor, und weil Er folden anzunehmen Sich entschloffen hatte, fo erhielt Er noch im Oktober bies fe Stelle. Im December verhenratete Er Sich mit ber altesten Tochter bes in Bieffen angestellten Berrn Archivraths (Carl Wilhelm.) Langsdorfs und wenige Lage hernach jog Er nach Mulheim ab. Sier unternahm Er noch in biefem Sahr bie Musars beitung einer Unleitung gur Galgwerkokunbe, bie Er zu Unfang bes Jahrs 1783 beendigte; sie erschien 1784 im Druf unter bem Titel:

AVIII. Pollständige auf Theorie und Ersfahrung gegründete Anleitung zur Salze werkstunde (\*).

Im Jahr 1783 besorgte Er auf Verlangen bes Verlegers;

XIX. Vieue Ausgabe des Rrebsschen Lehrs Ge 5 buchs

(\*) Altenb. 4. (mit 22 Rupfertaf.) Rec. i, Erlang. g. A. 1784, 52 St. S. 470. Gott. g. A. 1785, 83 St. S. 830. Beckmanns phyl. vefonom. Bibl. 13 B. S. 394. f. auch hanauisch. Magaz. 1785, 30 St. S. 260 u. ff.

buchs einer Arithmetit, Geometrie und Tri-

In eben diesem Jahr berief Ihn Hr. Graf von Beuft auf ein 50 Stunde von Mülheim gelegenes Salzwerk, um ihn dort personlich kennen zu lernen und Ihm verschiedene Propositionen zu seiner Unsstellung auf einem groffen Salzwerke zu machen; Er benuzte gern diese Gelegenheit, einen so merkwürdis gen Mann kennen zu lernen und that diese Reise, hielt aber die Ihm gemachte Propositionen nicht für vortheilhaft genug, seinen Dienst zu ändern.

Moch i. J. 1783 überschikte Er ber Mainz. Us

XX. Einige Berechnungen über die vorstheilhaftere Benugung angelegter Sammelsteiche zu Betreibung der Maschinen:

XXI. Anwendung der Analysis auf die Beantwortung einer landwirtschaftlichen Grage: wie viel Ackerland und wie viel Wiessen-

(\*) Gieff. 8. Rec. i. Gott. g. N. 1784, 49 St. S. 488.

(\*\*) In den Act. bieser Afad. a. a. 1782. 1783 unter N. 12 findet fich von Hrn. M. kangsborf noch eine Abhandlung gebrukt, beren hier nicht erwähnt wird, nämlich:

Ueber die vortheilhafte Benutzung der Seurung auf einem Salzwerke, zur Abdunftung der Gradlrung der Soole. senwachs und Vieh muß ein Landwirth, der eine bestimmte Unzahl Länderey hat, bey einer gegebenen Bauungsart besitzen, um gerade das nötige Sutter und Stroh für das erforderliche Vieh, und zugleich von dem erforderlichen Vieh die zur Bauung des Ackerlandes nötige Düngung zu bekommen?

XXII. Bemerkung über den Gebrauch des Werkstempels und der Lekschaufeln auf Salzwerken (\*).

Ganz zu Ende bes Jahrs 1783 erhielt Er von bem Herrn Markgrasen zu Brandenburg Onolzs bach und Bahreut den Ruf als Rath und Salis nen-Inspektor, um in Gerabronn, 5 Stuns den von Schwäbisch Halle ein Salzwerk anzulegen, nachdem der vorher dazu bestimmt gewesene Herr von Cancrinus als Oberster und Kollegienrath in Rußisch Kaiserliche Dienste berusen worden war, der in diesem Geschäfte Langsdorfen selbst zu seinem Nachsolger vorgeschlagen hatte. Er nahm diesen such school kann, besonders weil Er nun wieder in sein eis gentliches Fach kann, vortheilhaften Ruf an und bezog im Upr. 1784 seinen neuen Wohnplaß.

Im Jahr 1784 übergab Er ber Akademie zu Ers furt:

XXIII.

(\*) f. Acla Acad: Erfurt, la. a. 1784. 1785. Rec. I.
Sen. g. 3. 1785, 60 St. S. 476. Rurnb. g. 3.
1785, 65 St. S. 533. Allgem. Litt. Zeit. 1785,
Nr. 293, S. 281. Hall. 6. 3. 1786, 7 St. S. 50.

XXIII. Unalytische Berechnung über die portheilhafte Methode bey Einlagen ins Lotto; und ber Kurpfalz. phys. vekonom. Gesellsschaft:

fercylinder zur vortheilhaften Betreibung der Maschinen; im 1 Band ber Vorlesungen ber phys. oekon. Ses. (\*).

Im J. 1785 lieferte Er ben I Band eines, neuen Merks unter bem Titel:

Sammlung praktischer Bemerkungen und einzelner zerstreueter Abhandlungen für Freunde der Salzwerkskunde (\*\*). Die von Langeborfen barunter befindlichen Abhandlungen sind:

XXV. Abhandlung über die vortheilhafs teste Löthigkeit der Siedsole und damit verbundene vortheilhafteste Anzahl Gradis tung.

XXVI. Madricht von Erbauung des Gestabronner Salzwerks.

XXVII.

(\*) 1785, Mr. 10.

(\*\*) Gemeinschaftlich abgefaßt von Joh. Wild. und Carl Christian Langsdorf. Altenb. 8. Rec. i. Goth. g. 3. 1786, 91 St. S. 753. Lpg. g. 3.,1786, 71 St. S. 1131. Allg. d. B. 69 B. S. 269. XXVII. Bemerkungen über die i. J. 1784 erschienenen Schweizerischen Beytrage zur Salzkunde.

Der zwente i. 3. 1786 bem Drut übergebene Band enthalt von Ihm:

XXVIII. Rurze Machricht und Beurthet lung des Drukwerks zu Kotenburg ob der Tauber.

XXIX. Trigonometrische Auflösung einer praktischen Aufgabe über die erforderliche Röhrenweite zum fregen Auf und Miedersgang der Klappenventise.

XXX. Erste und zwote Jortsegung der Machricht von Erbauung des Gerabronner Salzwerks.

XXXI. Beschreibung einer Bohrmühle zum Machbohren eiserner oder sonst metale lener Stiefeln.

XXXII. Beschreibung einer neuen Urt von Dampsmaschinen. Ueber die Ersindung dieser neuen Dampsmaschine wurde von der Göttingischen philosophischen Fakultät ein Responsum eingeholt, und die Herren Rastner, Lichtenberg und Meisster gaben Ihm ihren Benfall. Langsdorf verlangste eine Maschine, welche, surd erste, teine merklische Friktion aussern, und surd andere, die Goole sieds

siedheis in die obere Kasten der Gradirhauser bestreiben sollte; und bendes hatte Er durch seine neue Danupsmaschine vollkommen erreicht. Inzwischen hat Er nachher noch eine für die Verminderung des Holzauswandes sehr erhebliche Verbesserung ausgesdacht, woben zu eben dem Effekt nicht ein viertel so viel Holz erfordet wird, als ben der hier beschriebenen Einrichtung. Diese Verbesserung ist aber noch nicht von Ihm bekannt gemacht worden.

Zu Ende des J. 1786 übergab Er eine neue Abs handlung unter bem Titel:

XXXIII. Versuch einer neuen Theorie det wichtigsten hydrodinamischen Grundlehren, bem Druck, beren Innhalt aber noch nicht bekannt ift.

Gegenwartig ist Er noch mit der Ihm anvertrausten Salzwerksanlage beschäftigt, beren nahere Beschreibung (\*) man in der oben erwähnten Samme lung praktischer Bemerkungen 2c. sindet.

Bruder ber vorstehenden benden Grn. Langeborfe find noch:

(\*) Aller daben nämlich vorkommenden einzelnen Anslagen, mit ihren gröfferen und geringeren Schwiesrigkeiten und Anftanden, ihrer Veranlaffungen und Amecke, so wie aller daben vorfallender Bauübers schläge und mathematischer Berechnungen über die

I)

1) Johann Gottlieb Memilius Langs dorf, 1747 am 11 Junius zu Nauheim geboren. Von feinem funften Sahre an wurde Er Theils burch Sauslehrer, unter welche ber Rettor Durs mann zu Frankfurth a. M. zu zahlen ift, Theils auf der lateinischen Schule zu Friedberg erzogen und unterrichtet, bis ins Jahr 1761, ba Er nach Has nau tam und ben Unterricht bes Brn. Ronfift. Raths Bergftraffers genog. Vom Berbste 1763 bis Oftern 1764 brachte er zu hause zu. Geine Bors bereitung gieng bis babin immer auf bas theologis iche Studium, weshalben er fich fehr mit ben oriens talischen Sprachen abgab und barinnen auch ziemlis che Fortschritte machte; jest aber anderte Er seine Gesinnungen, gieng nach Göttingen und flubirte bie Rechte, 2 Jahre lang, bie Oftern 1766. Im September biefes Jahrs wurde Er zu Briedberg ben ber Stadt, Burg und Ritterbirektorio als 218: vokar und Prokurator angenommen. Er gab fich Muhe, bie Abvokatur zu Wisbaden zu erhals ten, und lief fich zu bem Ende 1768 bort examiniren, ohne sein Unsuchen bestellte man Ihn aber statt bef fen gum Stadt-Oberschultheisen nach Joffein, mit der Erlaubniß zu abvociren. Im 3. 1771 wurde er nach Wollstein in ber Pfalz, zwo Stunben von Kreuzenach, als Oberschultheiß versezt; ce gehoren bagu zween Rebenorte und ift eine Ges meinschaft, woran Churmanng bren viertel und bas mals Maffau-Ufingen, jego Raffau-Saarbrucken, ein

Maschinen, ber murflich erfolgten Burfungen und angestellten Berinche und überhaupt bes Ganges bes gangen Geschäfts.

Distractor Goo

ein viertel besizt. Im J. 1778 d. 7 Jul. erhielt Er ben Ruf als Amtmann nach Idstein, um bas basige Oberant, welches die Stadt Idstein und 48 zugehörige Dörfer begreift, zu verwalten. Im J. 1783 d. 18 Aug. wurde Er, so wie vorher also auch jezt ohne Sein Suchen, zum Rath und Antsmann nach Lahr im Breisgan ernannt; es gelisten zu diesem Oberant die Stadt Lahr von 700 Bürgern, 5 Dörfer und die Gemeinschaft Kehl; so aus dreh Orten: Kehl, Mitteldorf und Sundheim besteht.

( Mus autograph. Nachr. )

# Er Schrieb:

Tractatio de pactis & contractibus Romanorum & de vero hujus doctrinæ nexu atque systemate ex idiomate Romano. Manh. 1777. 4.

Mec. i. hrn. Schott's unp. Crit. 90 St. S. 917. Mug. D. B. Anh. 3. 25:36 B. 5te Abth. S. 2813.

Praktische rechtliche Abhandlungen: 1. von ben usuris ultra alterum tantum, und beren Rechts mäßigkeit im beutschen Reich. 2. Bon den Bors rechten der Sheweiber ratione dotis & illatorum und von der unrichtigen Unwendung der Romischen Geseße de privilegiis muliedridus in den beutschen Gerichtshöfen. Manh. 1778. 4.

Rec. i. Goth. g. 3. 1780, 17 St. S. 131. Lemg. auserles. Bibl. 17 B. S. 140. Allg. D. B. 41 B. S. 415.

2) Hr. Daniel Jsaat Langsdorf, F. Solms. Braunfelsischer Rath und Justizbeamter, als Zwilf lingsbruder des Carl Christian Langsdorfs 1757 d. 18 May in Nauheim geboren. Er schrieb:

Bermifdite Auffage. Leipz. (u. Gieff.) 1778.

Rec. i. Gôtt. g. A. 1778, 90 St. Erfurt. g. 3. 1779, 48 St. S. 396. Ppz. allg. Buch. Verz. von 1778, Jun. S. 460. Allg. d. B. Anh. z. 25, 36 B. 2te Abth. S. 788.

Des Stoischen Weltweisen Spiktet moralisches Handbuch, a. d. griech. nebst dem Leben desfelben, a. d. franzos, des Hrn. Dacier. Frf. 1781. 8.

Abhandlung von Bolksschulen; ein Bentrag

Rec. i. Gott. g. A. 1784, 64 St. S. 648. Hrn. Schoet's Bibl. d. neuest. jur. Litt. für 1784, L. Th. S. 68. Log. allg. Buch. Verg. & B. 10 St. S. 768. Allgem. d. B. 58 B. S. 238.

De juramento manifestationis, creditoribus, legatariis ac fideicommissariis competente ad L. nlt. §. 10. C. de jur. delib. Marb. & Giess, 1784. 8.

Rec. i. Jen. g. 3, 1785, 38 St. S. 299. Lpz. allg. Buch. Verz. 8 B. 5 St. S. 341. hrn. Schott's Bibl. d. n. j. k. für 1784, 1 Th. S. 63.

Revision ber beutschen Justig, ihrer Gebrechen und beren Quellen. Marb. 1786. 8.

Rec. f. Allg. Litt. Zeit. 1786. N. 111, S. 165.
7. Band. F f

Lanius (Johannes). Gin Zersfelder von Bes burt. Sein ins lateinische herumgesezter beutscher Rame ift Johannes Merget; mit Diefem nennt Er fich in einer auf ber Caffeler Bibliothet im Mas nuffript befindlichen: Elegia gratulatoria ad Pr. Ottonem Hersfeld. postul. Administr. L. H. cum. Pr. Catharina Urfula March. Bad. Hersfeldiam ingredientem, 1614, und bemerkt fich baben als gekrönten Poeten und als Prediger zu Rers spenhausen und Asbach (ben Hersfeld). Hier hat er zufolge einer fdriftl. Rirdy. Nachr. von 1612 bis 1633, vermuthlich bis an seinen erfolgten Tod gestanden. Db er auch Stiftsprediger an Bersfeld gewesen, wie aus einer Stelle ber Deditation an & Otto vor scipen Anagr. -, tua erga me - benevolentia - diocelis suæ una cum Basilicæ Hersfeldensis concionatorio munere admistrandam provinciam clementissime concessit,, - zu erhele len scheinet, bavon habe ich fonst keine Spuren. Dag er im, J. 1601 zu Collu gelebt, ift nicht nur aus eben ben Anagr. Cent. II. p 184, fonbern und aus ber Debikation diefes Buche zu erfeben. Nach p- 180 beffelben, ift er mit Justinen, einer geb. Ulnern verhenratet gewesen.

In Schriften von ihm kenne ich weiter nichts, aus das genannte Buch, das den Titel hat:

Centuriæ duæ & Decades tres Anagrammatifmorum Principum aliquot Comitum, Baronom, Equitum, Nobilium, Patritiorum aliorumamque non infime note virorum ac juvenum edestri oratione conscripte & in lucem emisse M. Joh. Lanio, Hersfeld. Hass. Marp. 1606.

Die Decades III der Anagr, fagt Er in der Dedifation, habe Er vor vier Jahren bereits in Colluherausgegeben, und jest zwo neue Centurien hinjugethan.

Cautenbach (\*). (Foseph). Aus dem Ælsaßgebürtig. Er warzuerst prakticirender Arzt zu Frankfurt a. M., hemach zu Friedberg, und solgte zu Giessen dem verstorbenen Dr. Joh. Münster, 1606 in der medicinischen Prosessur, die er am 12 Febr. 1607 antrit. Er verstarb hier am 17 Aug. 1614, 45 Jahre alt.

(Geschrieb. Rachr. s. a. Joch. gel. fer. H. Witte in Diar. biogr, J. J. Pistorius in propyl. Athen. Hass.)

Eine Tochter von ihm aus feiner lezteren Shet Unne Catharine, geb. am 14 Nov. 1603, und gestorben zu Giessen 1612 d. 21 Dec. wird aus Casp. Sinks leichpr. a. i. Iod, in der Samml. Siess. Leichpr. 1 Th. S. 171; so wie ein Sohn, Ferrmann, geb. 1611 d. 6 Dec., gestorben 1612, b. 24 Dec. angez. D. S. 245, bekannt.

8f 2.

Schriff

<sup>(\*)</sup> Im Tedl. Univ. Lep. findet man ihn unter dem Ramen; Lauterbach.

# Schriften:

Confilia medicinalia præstantissimor. Italiæ Medicorum edidit. Frf. 1605. 4.

Hexastichon in obit. Jerem. Vietoris. Ben B. Mengers Leichpr. auf deff. S. Gieff. 1609. 4.

Disputationes theriacæ binæ de hydrophobia, quarum prior: de ejus nomine, definitione, causis, symptom. & signis; altera: de ejus vera & legitima cura tam diætetica quam chirurgica & pharmaceutica agit; Resp. Jo. Phil, Rhaw, Crusenaco - Palat. Giess, 1610. 4.

Ledderhose (Conrad Wilhelm). Boran kann ich folgende mitgetheilte Geschlegtenachrichten ses

George Ledderhose, geb. in Fürstenwald, starb als Rathsverwandter in Zierenberg 1627-

Deffen Sohn Conrad Ledderhose ftarb als Prediger in Herbselb am 27 Jun. 1651. (\*) Seine erste Chegattin war Gertraud gek. Zorstmann: seine zwote Elisabeth, bes Rathsverwandten und Los

(\*) Im Drut von ihm ift: Threnodia Hiskim b. i. Trauerflage Königs hiffia aus Ef. 38, 12. 13, ben Leichbestatt. Joh. Geo. Dehn Rothfelfern, Cammermeistern des Stifts hersfeld. Cassel, 1641. 4.

Lowers Schmidt in Hersfeld Tochter; aus der ersteren Ehe aber ein Sohn: Contad, geb. 1645, gestorben als Metropolitan in Wolfhagen 1722 (\*). Dieser verhenratete sich 1675 d. 1 Decemb. mit der 1733 verstorbenen Elisabeth, Tochter des Pfarrers Bernhard Schenkel von Chringen, und zeugte mit ihr folgende zwölf Kinder:

- 1) Johann Bernhard, geb., 1676 b. 14 Mov. Starb 1742 als Rektor der Schule in Zies renberg. Elisabeth, Tochter des Burgermeisters Rosenberg in Zierenberg war seine Frau; Kinder aber: a) Gertrud Elisabeth, an den Pfarrer Ungar in Spieskappel: b) Sophie Elisabeth, an den Metropolitan Andr. Ungar in Wolfhagen verhepr. c) Charlotte Elisabeth.
- 2) Johann Zartmann, geb. 1678 b. 6 Marz, gest. 1688 in Heckerdhausen.
- 3) Johann, geb. 1680 b. 14 Febr. Stabts schreiber in Wolfhagen, & b. 14 Febr. 1750.
- 4) Conrad, geb. 1681 d. 6 Nov. † 1682 d. 25 Marz.
- 5) Johann Zenrich, geb. 1683 b. 5 Jun. Seit 1710 Prediger in Nieder : Aule und nachher Metropolitan in Hersfeld (\*\*). Gine Ff 3 geb.
  - (\*) Buerft ftand er als Reftor in Bierenberg , barauf als Pfarrer ju heckershaufen ben Caffel.
  - (\*\*) Es ift von ihm im Druck: Ehrengedachtniß ein

geb. Bromsenius war seine Frau und die Kinder: a) eine Tochter, die einen Pfarrer Siebert, eine andere, die den Berefelder Postmeister Ben zum Manne gehabt. c) Benrich Urnold, Pres biger in Beffe, (\*) mit einer Tochter des Metros politans Saupel in Homberg verhenratet. b) Chris Stian Bernhard, zuerst Informator ben ben Goh nen des Obervorstehers Friedr. Anton v. d. Males. burg zu Elmarshausen, nachher Hofmeifter ben bem Grafen von Witgenftein, und zugleich Sofprediger, feit 1757 Lebrer ber Beff. Caffel. Pringen, ben welchen er sich in Roppenhagen aufgehalten; zulezt Regier. Rath und Direktor bes reformirten Ronns ftoriums in Hanau, wo er am 2 Septemb. 1780, 55 Jahre alt, verftorben ( und mit Carolinen Elisabeth Tochter bes Regier. Raths Joh. Henr. Wolfarts verhenratet gewesen, und aus welcher Che die alteste von vier Tochtern bes Rathe Meid: bard in Wisbaden Gattin geworben, ber alteste von zween Sohnen aber, Carl, bermalen Kahnrich im Beff. Caffel. Leib: Grenabier: Regiment in Banan ist. e) Conrad Jakob, erst Prediger in Schreks: bad, nunmehr in Ober-Unte, beffen erfte Frau eine geb. Bichler gewesen, die zwote eine geb. Wernern. 6)

nes granen Saupts in einer Traner- Rede ben bem Leichene Comitat bes Dr. u. Juspect. Cour. Mels in Hersfeld; Caffel, 1753. 4. sie ist auch der vierten Ansgabe von E Mels lezten Reden der Sterbenden, Cast. 1756. 4. angehängt.

<sup>(\*)</sup> Unter Bottingern bifputirte er 1708 in Man burg: de fertis infermentatis; f. 6 B. G. 216.

<sup>(\*\*)</sup> Vgl. 2 B. S. 145.

(01

- 6) Conrad, geb. 1685 b. 3 Marz, † 1695 b. 17 Upr.
- 7) Zenrich Arnold, geb. 1687 b. & Jasnuar; Reftor ber Schule in Abolfgagen, 7 1731.
- 3) Catharine Elisabeth, &b. 1689 b. 28 Febr. henratete den Pfarrer Qurstius zu Hains den in der Kelleren Nammburg.
- 9) Anne Gertrud, geb. 1692 b. 14 Febr. henratete 1713 Peter Gossel (\*) in Wolfhagen. Sie ftarb b. 20 Marz 1764.

3 f 4

- (\*) Sein Bater Cornelius Goffel, geb. 1653, war zuerst heff. Cassel. Legat Sefretar. in Regensburg, seit Ende 1694 Rentmeister zu Wolfhagen, wo er auch 1723 gestorben und einen andern Sohn, Carl Gossel, der 1718 mit einer Streitschrift: de obligationum collisione, zu Utrecht die jurist. Licentiatenwurde augenommen, zum Amtsnachfolger hatte.
- Der obige Peter Goffel ist 1687 in Regensburg, wo der Hollandische Gesandte Peter Balckenier sein Bathe geworden, geboren. Er hatte sich zwar der Jurisprudenz bestissen, verstarb aber im blühenden Alter ohne Bedienung am 15 Novemb. 1719. Sohne von ihm aus seiner obigen She waren:
- 1) Johann Conrad Goffel, geb. 1714. Er diente zuerst als Anditeur und wurde 1750 dem Rath und Refervaren Commissar. Beza in S. Goar adjungirt, nach dessen Tod aber zu der Stelle selbst befördert, auch 1758 zum Rath ernannt. Seine Frau war Anne Elisabeth geb. Murhard, und Kinder:
  a) Gertrud Elisabeth, verhepr. an den Metron

10) Unne Blisabeth, geb. 1695 b. 12 Apr. lebte nur wenige Tage.

II)

politan Joh. Chrn. Abler in Wolfhagen. b) Benrich Barthold, zeitiger Umts. Uffeff. in Bies genhaun, der mit einer geb. Frensdorf aus Arobien i. Malbect. in der Ehe lebt.

2) Cornelius Goffel, geb. 1718 am 25 Rovemb. Geiner Mutter Bruder, der Reftor Benrich Urnold Ledderhofe, unterrichtete ihn bis nach deffen erfolge ten Tode, von da an aber ber damalige Reftor ju Bildungen und Fürffl. Balbect. Rath Chph Sie: becker ganger fieben Jahre hindurch, bis er 1739 Die Universitat Jena bezog, Ben Darjes borte er Die Philosophie und in der Argenengelahrtheit, ber er fich gewidmet, Teichmeyern, Sambergern und Adolph Wedeln. 1743 gieng er nach Saufe guruf und nun nach lepben, wo er vorzäglich ben Borlefungen des Albini benwohnte, von da 1745 abermals nach Saufe und 1746 nach Marburg. Sier empfieng er am 4 April chen bes Jahrs Die Seine gu'bem Ende ohne Drafes Doftormurde. vertheidigte Juang. Schrift bat den Titel: de organis secretoriis secretioneque ipsa in genere, Marb. 1746. 4. Richt lange prafticirte er hierauf in fel ner Baterftadt, benn unterm 25 Mug. 1747 murde er ben bas Befifche an die Republif Solland über laffene Bulfsforps ber 3000 Mann jum Seldmes difus bestellt und ibut jugleich bas Direktorium fiber das Lagareth aufgetragen Gegen Ende des Sahre 1748 fam er nach Beffen gurut. Unterm 15 Gept. 1750 murde er Beffen Caffel. Bofmedifus. Im Februar 1751 erhielt er einen Ruf als Leibme: Difus ben ben regierenden Grafen von Lippe : Det mold, ben er aber nicht annahm. Unterm 15 Febr. 1755 ernennte man ibn jum Professor der Botas inif,

- fat und nachher Hospitals : Provisor in Wolfhagen. † 1777 am 25 Marz.
- 12) Johann Conrad, geb. 1700 b. 7 Just nius, in Wolfhagen. Nachbem er feit 1721 in Marburg fieben Sahre ftudirt und hierauf eben fo viele Sahre allda Stipendiatenmajor gewesen, woben er zugleich bie Gohne bes Rathe Bultejus unterrichtet, so wurde er Prediger zu Groffens Engels. Der Benfall, den er durch seinen Kan-zelvortrag sich erworben, machte, daß er vor dem Landgrafen Wilhelm VIII in Wabern predigen mußs te. Die Folge hiervon war, baff er 1744 nach Caffel als Archidiatonus ben bie Frenheiterges meinde versezt wurde. Als 1748 ber Inspektor Grimm in Hanau (f. v. ihm 5 B. G. 117) ftarb, rufte er in beffen Stelle unter bem Titel eines Gus perintendenten, zugleich als Konsistorialrath, Zof: und erster Stadtprediger ben ber resormirs ten Gemeinde in Zanau. Borher noch war er mit unter benen, welche nach Marburg zur theologischen 8 f 5 Pro=

nik, Pharmaceutik und Chemie ben dem medicis nischehrurgischen Collegio in Cassel, unterm 13 Apr. 1756 auch zum Medikus des franzos. Hospis tals auf der Ob. Reustadt. 1758 verheyratete er sich mit Susannen Philippinen, des Haudelss mannes Joh. Zister in Cassel ältesten Lochter, welche aber, nachdem sie ihm am 22 Det. 1759 einen Sohn, Georg Conrad geboren, d. 26ten darzus in einem Alter von 19 Jahren 1 Mon. verzstorben. Ber Sohn starb auch am 3 Jul. 1764 und der Bater solgte ihm am 23 Aug. desselben Jahrs. Prosessur in Vorschlag gekommen, die jedoch dem Joh. Wilh. Krafft zu Theil geworden. Als 1756 der Superintendent, Konsstverialrath und Oberhoff prediger Joh. Chph. Ungewitter in Cassel mit Tode abgieng, wurde er, nach der am 12 März gehaltes neu Wahl, von gedachtem Landgrasen Wilhelm VIII zu dessen Amthenachfolger ansersehen und ihm hierz von durch ein an diesem Tage mit einer Stafette abzelassenes unmittelbares gnädigstes Schreiben Nachzricht ertheilt. Sinem solchen Ruse zu folgen, hielt er für strenge Pflicht, so empfindlich es ihm auch war, eine Gemeinde zu verlassen, welche ihm so wiele Verwaltete dies Amt dis 1771, da ihn am 20 Januar der Tod hinweg nahm (\*).

In seiner ersteren She mit einer gebohrnen Meurern, aus Marburg (geb. d. 18 Man 1712, gest. d. 29 Dec. 1735) zeugte er: Marie Sophie, geb. d. 29 Dec. 1735, gest. d. 28 Jun. 1736.

Seine zwote Fran war Dorothea Elisabeth, Tochter des Dr. Medic. u. Physikus der Grafschaft Blegenhahn, auch Arzts der Kospitaler Kaina und Merx

(\*) Im Druck von ihm ist: Dist. de Dei verzeitzte (prof. Joh. Duyling) Math. 1724. 4. Das gerechte Seegenes und Liebes volle Andenken eines gerechten, standhassen und grosmutig auf Jehova wertranenden Fürsten, bey dem Absterben — Withhelms VIII. Landgr. zu hessen zu einer leichpres digt (aus Ps. CXII, 6. 7. ) Cassel 1760. fol.

nighted by Goog

Merkhausen, Joh. Bernh. Pfannkuchen (\*) zu Trepse, die den 10 Aug. 1775, 57 Jahre 7 Mosnate alt stark. Auß dieser Ehe sind: 1) Chrisstine Elisabeth, geb. 1739 d. 13 Dec. 2) Ansne Sophie Gettrud, geb. 1741 d. 23 May, † 1744 d. 17 Januar. 3) Bernhard Wilhelm, geb. 1743 d. 2 Nov. † 1747 im Januar. 4) Joshann Contad, geb. 1747 d. 22 Januar. † 1751 im Januar. 5) Johanne Sophie, geb. 1748 d. 17 Okt. † 1752 d. 22 Okt. 6) Susanne Dostothea, geb. 1750 d. 5 May, † 1752 d. 2 Dec. nnd endlich 7) der, den ich unter meine verehrunges würs

- \*) Job. Bernb. Pfannfuchen's Bater, Zenrich Pfannfuchen, mar Prediger in Bolfsanger und Ihringshausen ben Caffei ( † ), die Mutter Doros thea geb. Siebertin, von Elgershaufen. Er ift 1669 gebohren und 1751 in Trepfe gefterben. Geis ne 1714 gebenratete Battin, Catharine Elifas beth, Tochter des Pfarrers G. Claufenius, (geb. 1682, † 1736.) hatte jum erften Manne ben Ran: bib. jur. Joh. Beo. Butterod in Spangenberg. In der Che mit dem zwenten Manne, dem Joh. Bernh. Pfannfuchen, bat fie, auffer der genann: ten Tochter Dorothea Glifabeth verheprateten Led: berhofin, geboren: 1! Daniel Benrich Pfanne Fuchen, Dr. und Garnifonsmedifus i . Caffel. 2) Bernhard Wilhelm Pfannfuchen, verfforbes ner Suttenvogt ju Fischbach. 3) Johann Balts bafar Pfannfuchen, der 1777 als Prediger in Dieder : Urf gefforben.
  - (†) Gedruft von ihm ist: Klagen. Dankrede ben Beerdigung Unnen Elisab. Riefin, geb. Gallin; Cey J. B. Sonntags keichpred. a. ders. T. Cass. 1681. 4.

würdige Freunde zählen zu dürsen die Ehre und Freude habe und dem an dieser Stelle die eigentliche Ueberschrift gewidmet ist, nämlich:

Berr Conrad Wilhelm Ledderhofe. " Difficile est efficere ne molesta sit oratio de se suisque differentis., Diefen Ausspruch bes jungeren Plinius fest mein Freund mir oben an, ba Er mir ben hieher gehörigen etwas genaueren Beytrag, als er in bes Hrn. R. n. P. Cafparfons Ginlab. Schrift, von benticher Policen und ber Befifchen insbefons bere, Caff. 1784. 4. S. 36 u. ff. gekommen ift, mittheilt, und glaubt mit einer weiteren Entschul bigung fich rechtfertigen zu muffen, bag Er an bie fem Orte von Sich Gelbft rebe. Mein befcheibener Freund wird mir's verzeihen, daß ich biefer Ent Schulbigungen bier nicht erwehne, fondern bagegen auch eine Heberschrift aus dem Symmachus berfege: Ornamentis bonorum incitatur imitatio & virtus æmula alitur exemplo honoris alieni,

"Zanau wurde " so sagt mein Freund, " am 21 December 1751 meine Baterstadt. Von meiner frühen Jugend an unterrichtete mich mein Vater. In Cassel besuchte ich ansänglich die Lehrstunden ein niger Lehrer an der Stadtschule, jedoch nur kurze Zeit. Meinen ersten Unterricht verdanke ich vorzänslich meinem Vetter, dem jeßigen Herrn Pfarrer Ledderhose in Obern-Aul, der, dis zum Jahr 1766, mein Privatlehrer war. In eben gedachtem Jahre gieng ich zum Collegio Carolino über, wo ich, dis ins dritte Jahr, die Vorlesungen der Herr

ren Casparson, Engelbronner, Zöpfner, Prizier, Raspe, Stegmann und Wegel ber nuzte. Auf Oftern 1769 bezog ich die Universität. Marburg, wo ich bas Glut hatte, am nachherigen Herrn Seheimen Rath und Kanzler Sombergt ci-nen Mann zu finden, ber vaterlich für mich forgte. Neben feinem grundlichen Unterricht besuchte ich auch die Vorlesungen des Kanzlers Estor, der Herren Professoren Sorber und Zofmann, wie auch bes Brn. Rathe Curtius. Um 3 Oft. 1771 vertheis bigte ich, unter Zombergts Vorsife, eine Differtation: de usufructu paterno in Hassia ejusque qua hodie floret amplitudine. Bon Oftern 1772 an horte ich in Gottingen die Herren Bohmer, Claprort, Meister, Putter und v. Selchow. Gern hatte ich meinen Aufenthalt auf bieser hohen Schule verlangert; allein hausliche Umftande vereitels ten diefen Bunfch, ba ich, ber ich in teinen Gefchlechtes verbindungen ftebe, teine hinreichende offentliche Uns terftigung finden konnte, fo gut immerhin die Beugniffe meiner Lehrer fenn mogten. Ich zog also hochst ungern auf Oftern 1773 von Gottingen ab, reifete nach Marburg, ließ mich am 24ten Man beffelben Jahrs von der bortigen Juristenfakultat offentlich examiniren und gieng von da nach Saufe zurut. Meine erste Bemuhung war, die Stelle eines Pros furatore an ber Caffelifchen Regierung ju erlangen: allein aud hier mußte ich nachstehen und fo brachte ich fast ein Sahr, ohne hofnung zu einer Befordes rung, in einer nicht gar gunftigen Lage zu. Unvermuthet wurde ich, auf Somberges Empfehlung, am 22 Marg 1774 gum Uffiftenten ben die Mars

burger Universitatsbibliothek bestellt. - Go febr ich hieruber erfreuet war, fo fah ich boch folde Schwie: rigkeiten vor mir, bie ich nicht aus bem Wege zu raumen wußte. Bon bem mir ausgeworfenen Sehalte konnte ich nicht leben und von meiner Mutter. -bie, als Wittwe, mich über zwen Sahre hatte ftu: biren laffen, fonnte ich keinen Zufchuff erwarten. In dieser Verlegenheit bewarb ich mich um die Das mals erledigte Stelle eines zwenten Archivars bev der Regierung in Caffel: ich erhielt diese uns term 10 Junius 1774, nachbem ich zuvor, zween andern Kompetenten, gepruft worden mar. Unterin 18 April 1780 wurde ich mit dem Raths: charatter und einer Zulage begnabigt, und unterm 27 Hug. 1784 zugleich, an die Stelle bes Brn. Hofrathe Runde, jum Professor bes burgerlichen und bes Staaterechts wie auch ber beutschen Reiches geschichte, am Collegio Carolino bestellt. wels ches Umt ich ani 3 Januar 1785 mit einer Rebe: de primordiis jurium Hassiæ principum in Abbatiam Hersfeldensem ante pacis Guestfalicæ tabulas, antrat.

# Schriften:

ne in rem versa. (Cassell.) 1775. 4.

Unter der Zuschrift an den damaligen herrn Justigjest Regierungsrath Franz Benjam. Ries in Marburg, stehen die Anfangsbuchstaben Seines Ras mens.

— fuper jure principis circa mutandos libros quos dicunt symbolicos; Rint. 1775. 8.

- Die Veranlassung zu dieser z Sog starken Schiff gab ber Inhalt eines Progr. womit der jesige Dr. Rabif. Ger. Nath u. Prof. Jur. E. W. Robert in Nord burg zu der Antrittskrede Hrn. E. H. Kobert in Nord burg zu der Antrittskrede Hrn. E. G. Geisler's eine lud. Hr. Robert behanptete, daß die ausgese und öffentliche Ruhe der evangelischen Kirche Robt erschüttert werden könne, wenn mit den bisher ans genommenen symbolischen Büchern eine Beräsder rung vorgenommen werde, und daß der kandeshere Krast des ihm zuklehenden juris reformandi dazu berechtigt seine Hr. Ledderhose bringt hier berscheidene Zweisel dagegen vor, der seel. Geh. Kath Hombergk zu Bach und andere kompetente Richter sagten: " in gutem Latein geschrieben.
- da. (Cassell. 1776.) 4.
  - f. dav. C. H. Geisleri disp. (1,) de feudo emitio, Marb. 1782. 4. p. 28.
  - Verbesserter und vermehrter, von dem Hrn. Verfasser, selbst, stehet diese Abhandlung in C. F. Zepernick-Analect, jar. feud. T. II. p. 176 sqq.

Bentrage zur Beschreibung bes Kirchenstaats ber Heffen Caffelischen Lande. Cassel, 1780. 8.

- Von Seiten des Berlagsorts hat man dieses Buch zus gleich mit den benden Theilen der Engelhardis schen Erdbeschreib. der heff. Cast. kande in Bers bindung gebracht und demselben auch einen Titel als zter Theil davon, umgeschlagen.
- Rec. j. Caff. Staats: 11 gel Zeit. 1780. **Bufchings** woch. Rachr. 1781, 1 St. S. 4. Leipz. allgem. Bucherverz. 6 B. 2 St. S. 88. Allgem. D. Bibl. 48 B. S. 508 (\*).

Mach=

(\*) Der Recenfent in b. Allgem. D. B. finbet einige Ers

Nachrichten von der Resormirten Schloß = Sappelle in Rotenburg an der Fulde und den 1683 dars über entstandenen Streitigkeiten.

Steh. i. Marburg. Anz. 1781, 17:19 St. auch i. Has nauisch. Magaz. 1783, 2.3 St. S. 12 u. ff.

Von der Lehensverbindlichkeit ber Fürsten von Hohenlohe gegen das Fürstl. Haus Heffen.

i. Marb. A. 1781, 19.20 St. auch i. Han. Mag. 1782, 31 u. 32 St. S. 265 u. ff.

Von Abtretung der Aemter Frauensee und Petersberg an den Landgrafen Herrmann von Hess. Rostenb. und dem Rükfall derselben an das regierende Fürfil. Hans Hess. Cassel.

i. Marb. A. 1781, 21 St. auch i. Han. Magaz. 1782, 7 St. S. 50 u. ff.

Won ber Lehensverbindlichkeit ber Grafen v. Lippe-Dettmold gegen bas Furftl. Saus Heffen.

i. Marb. A. 1781, 22 St. a. i. f. fl. Schriften, 1 B. S. 177.

Madrichten von der 1648 geschehenen Wie bereinfuhrung bes reformirten Gottesbienstes in Schmalkalben.

i. Marb. M. 1781. 23 u. 24 St.

Von ben Gerechtsamen bes Fürstl. Hauses Seffen über bie Grafschaft Rittberg.

L. Marb.

Erinnerungen des frn. Verfaffers an ihn in der Vorrede ju f. heff. Caffel. Kirchenrechte, auf der lett: und vorletten Seite derfelben.

i. Marb. A. 1781, 29:33 St a. i. Han. Magaz. 1781, 25 u. 26 St. S. 203 u. ff.

Radricht von der bermaligen Beschaffenheit bes Stifts in Rotenburg an der Fulda.

i. Marb. 21. 1781, 33 u. 34 St.

Bon ber Lehensverbindlichkeit ber Fürsten v. Schwarzburg gegen bas Fürstl. Haus Heffen.

i. Hananisch. Magaz. 1782, 6. 7 St. 6. 41 u. ff.

Nachricht von ber 1648 geschehenen Gefangens nehmung des Landgr. Ernst von Heff. Rotenb, ben der Kuhr-Kölnischen Stadt Gesecke; aus dessen eis gener Relation gezogen.

i. Marb. A 1782, 517 St. auch i. Han. Magaz. 1783, 1. 2 St. S. 1 u. ff.

Bom Begischen Untheil am Bopparder Barts

i. Marb. A. 1782, 11 St. a. i. Han. Magaz. 1783, 30 St. S. 286 u. ff.

Von der Lehensverbindlichkeit ber Fürsten und Grafen von Solms gegen das Fürstl. Hans Kessen.

i. Marb. U. 1782, 12 St.

Bon ber Schußgerechtigkeit bes Fürstl. Saus ses Reffen : Cassel über bas Stift Corvei.

i. Hanauisch. Magaz. 1782, 16 St. S. 129 u. ff. 17 St. S. 145 u. ff.

7. 23 and.

S g

Von

Thilliand by Google

Von ber Befischen Schufgerechtigkeit über die Ch. Triersche Stadt Ober-Wefel.

i. Hanauisch. Magaz. 1782, 24 St. S. 201.

Bentrag jur Lehre vom Reichskammergerichtl. Prasentationswesen, vorzüglich in Rüksicht des Anstheils der Landgrasen von Hessen am Prasentationserecht der weltlichen Stande des Franklischen und Ob. Rhein. Kraises.

i. Han Magaz. 1783, 23. 24 St. S. 221 u. ff.

Won der Schufgerechtigkeit bes Fürstl. Saw fes Heffen über bas Stift Berfe.

i. Han. Magaz. 1783, 29. 30 St. 6. 277 u. ff.

Nachrichten von Regischen Rirden und Riss

a. D. 35 u. 36 St. S. 325 u. ff.

Fortsegung bieser Nachrichten. bas. 1784, 23 St. S. 205 u. ff.

Vom Titel ber Landgrafen von Reffen, als

i. Heffisch. Beytr. j. Gelehrs. u. Runft, 13. 3 St. S. 373 u. ff.

Won der Lehensverbindlichkeit abelicher Ge-fchlechter in Heffen gegen auswartige Lehnhofe.

daf. 2 B. 1 St. S. I u. ff.

Erste Fortsetzung dieser Abhandlung.

Von

Von der Schußgerechtigkeit des Fürstl. haus fes heffen Caffel über das St. Peters Stift in Frizlar.

daf. 2 B. 2 St. G. 215.

Won der Haushaltigkeit ber alten Beff. Lands grafen.

baf. G. 355.

Worauf gründet sich bas Vorrecht des altesten regierenden Hefischen Fürsten in Ansehung der Les hendertheilung der Erbamter bieses Fürstlichen Hauses?

Daf. 2 8. 3 St. 6. 482 it. ff.

Etwas zur Geschichte ber Erziehung bes Lands grafen Moriz.

Daf. G. 538 u. ff.

Bersuch einer Unleitung jum Beff. Caffelischen Rirchenrecht. Caff. 1785. gr. 8.

18nterm 17 Det. 1785 ergieng ein Furfil. Konfistorial:
fchreiben ins land, daß biefes Buch als ein Inventarienstück jur Kirchenbibliothet angeschaft werden follte.

Rec. i. Beff. Caff. Staats: u. Gel. Zeit. 1785, 1590 160 St. Gott. g. A. 1786. 12 St. S. 111.

Commentatio de nexu Dicecesano Abbatiæ Hersfeldensis ecclesiisque Patronatus jure ad eandem Abbatiam olim spectantibus. Cassell. 1786.

Rec. i. Caff. St. u. g. 3. 1786, 67 St. G. 273.

Jurium Hassiæ principum in Abbatiam Hersfeldensem ante pacis Guestfalicæ tabulas brevis assertio. Marb. 1787. 4.

Rec. i. Allgem. Litt. Z. 1787. N. 25. S. 229 (\*). Frf. g. Al. 1787, Mr. 32, G. 250.

Kleine Schriften, I Band. Marb. 1787. gr. 8.

Begreift gwo Abhandlungen: 1) von der Pandichaftli: chen Berfaffung der Beff. Caffel. Lande 2) von Der lebneverbindlichfeit der Grafen von Livve:Det mold gegen das gurffl. Saus Seffen, (welche, wie oben gedacht, auch i. d. Derb Ung. ftebet.) Codann einen Anbang: 1) von Urfunden gur Seff. Gefch. Erdbefchreib. Landesverfaffung it, Rundas tionen , Privilegien. 2) von gnabigften Resolu-Refcripten 2c. großten Theils ftreitige Rechtsfragen betr.

Rec. i. Caff. St. u. g. 3. 1786, 199 u. ff. St. C. 802 u. ff. Gott. g. A. 1787, 16 St. & 145. Ppl. g. 3. 1787, 17 St. G. 260u. ff. Frf. g. A. 1787,

Mr. 32, G. 249.

Legier (Charles). Stand seit 1690 als Pres diger ben ber frangbfifchen Gemeinde in Banau, mo

Db ich mir gleich bas Unfeben nicht ju geben vere mag , ber Movofat fur den frn Berfaffer ,- mei nen Freund, - über diefe Recenfion ju merden: fo glaube ich doch fo viel bemerken ju durfen , daß ber Br. Recenfent bier feinen Mann nicht genuge fam fennen gu lernen fich die Dube genommen bas ben mag ; (- an Leidenschaften will ich nicht ben fen, - ) benn daß Br. Ledderhofe latein fcbrei ben fann, beruhet boch wurflich auf mehreren of. fentlichen Zeugniffen!

wo er auch am 24 Man 1740, im 82ten Jahre feines Ulters beerdigt worden ist.

( Mus mitgeth. Rachr. )

### Er Schrieb:

Apologie de la doctrine de Reformés & des Reformateurs. Hanau, 1696. 8.

Les saints gémissemens d'une Princesse mourante, ou sermon funêbre de S. A. S. Mad. Magdelaine Claudine, Comtesse de Hanaunée Comtesse Palatine du Rhin — Hanau, 1705. fol.

Lehnis (\*) (Georg Christian). Liegnis in Schlesien wurde 1084 sein Geburtsort. Die auf seinem Lobbette sich selbst versertigte Grabschrift giebt einige Erläuterung von seinem Leben:

Lignis, bas geliebte Lignis, hat mich auf die Welt gebracht;

Gorlis, und sein groffer Groffer, einen Mensch aus mir gemacht;

Leipzig, und sein Musensis, hat mir ein vernünfe

Darmstadt, und sein groffer Fürst, Chr und Würs de brauf gegeben.

#### Gg 3

Frants

(\*) So schrieb er sich, nicht Lehm, wie man ihn im Univ. Ler. finder.

Frankfurt, und zugleich ber Himmel, hat mir ein Gemahl geschenkt. Run fehlt nichts mehr als bas Plaggen, wo man mich ins Grab versenkt.

Zu Leipzig, wo Lehms studirte, wurde er 1708 Magister und barauf Rath und Bibliothekas tius zu Darmstadt, wo er aber schon am 15 May 1717 mit Tode abgieng,

Seine She mit ber Tochter bes Braunschw. Wols fenbutt. Residenten v. Ablereberg in Frf. a. M. war ohne Kinder,

(f. gel. Fama, 61 u 62 Th. S. 124. J. J. Schude Jub. Merkwurd. im Supplem, jum 4 Th. S. 27. auch Joch, gel, ker.)

#### Schriften:

(unt. b. Nam. Pallidor) Unglütseeliger Mischael und verfolgter David. Hannov. 1707. 8.

Raub des Sabinischen Frauenzimmers, Lpz. 1709. 8.

Beschreibung ber Universität Leipzig, nebst eie ner Nachricht von bem 1709 celebrirten Jubelfeste. Lpz. 1710. 8.

(unt, b. Nam. Pallidor) Staats : Lebens, u. Helbengeschichte Absolons und seiner Schwester Thamar. Nurnb. 1710. 8.

Zu Beinr. Andh. v. Ziegler und Rliphaus sen Helbenliebe ber H. Schrift; ber andere Theil. 293. 1711. 8.

Fruchtbringende Gesellschaft ber Tobten, ober Betrachtungen über bie mekwurdigsten Tobesfälle, welcher in der Heil. Schrift gedacht wird, 2 Theie se. Rurnb. 1711. 1713. 8.

(unt. b. Nam. Pallidor) Staats : und Hele bengeschichte bes weisen Königs Salomonis. Hamb. 1712.

- - Der schonen Esther Liebesgeschichte.

Der leibende und sterbende Jesus. Murnb. 1714. 8.

Teutschlands galante Poetinnen mit ihren sinnreichen und netten Proben: nebst einem Unhang ausländischer Dames, so sich gleichfalls durch schone Poessen ben der curieusen Welt bekannt gemacht, und einer Vorrede, daß das weibliche Geschlecht so geschift zum Studieren, als das Männliche. Frf. a. M. 1715. 8.

Bor diesem Buche befindet sich Lebms im Rupferftiche. Rec. i. d. Act. Erud. 31 Th. S. 590.

Beantwortung ber Censur über die galanten Poetinnen. Frf. a. M. 1715. 8.

Historic bes heutigen Seculi, 4 Perioden.

Ungenehmer Zeitvertreib ben langen Rächten ober sonft mußigen Stunden. 12.

Un einer heff Chronit foll er gearbeitet haben, durch welche Arbeit aber sein Tod einen Strich gemacht; f. Shudt o. a. D.

- Lennep (George). Wurde in Cassel 1725 (\*) am 24 Septemb. geboren. Sein Vater war Johann Melchior Lennep (\*\*), sein Grosvater Genrich Lennep (\*\*\*), sein Uhrgrosvater 21drian
  - (4) Richt 1723, wie im Gel. Teutschl. 2 2. G. 416 stehet.
  - (\*\*) Er hatte die Goldarbeiterkunst gelernt. Starb als altester Rathsherr zu Cassel am 31 Januar 1767 im 85ten Jahre seines Alters. Seine Gattin, Anna Martha, des Golds und Silberar, beiters Joh. Henr. Zumpf's Tochter, starb 1768, 71 J. 9 Mon. alt. (Kirch. Nachr.)
  - (\*\*\*) Zenrich van Lennep hatte die Mathematif bey feinem Bater gelernt, war daben ein Aupferstecher und Mechanifus, unterrichtete die Fürstl. Soelfnaben zu Cassel im Feldmessen, in der Ingenieurstunfter. und starb als herrschaftlicher Bauverwalter am i März 1710. Im Jahr 1667 hielt er sich in Wiedenbrück im Osnabruckischen auf, und von seiner daselbst versertigten Arbeit ist noch in Cassel ein mit

Aldrian van Lennep (\*). Bon ben weiteren Bg 5

mit verschiedenen Sonnenuhren verfertigter Sees fompak porhanden 2113 1669 die auf das 1662 erfolgte Ableben Landgrafen Bilbelms VI errichtete Ehrenfaule zu Rinteln im Druck heraustam, haben Er und fein Bruder Elias van Lennen die meis ften Rupferplatten dazu gemacht. Bu bes Joh. Juft Winckelmanns 1671 berausgegeben Didenburgi: fchen Friedenshiftorie verfertigte et in die 18 Rupferplatten , worunter er feinen Ramen : H. Lennep in Caffel, fexte und bas van wegließ, viele aber gar nicht unterzeichnete. Im Jahr 1693 ließ landgraf Carl die unter Wilhelm IV durch Jobst Burgi (f. 1 3. 6. 522 u. ff.) angefangene groffe fupferne Simmelsknael, Die bermalen in der Mitte des Bie bliothefsfaals des Caffeler Museums ftebet, fertia machen; unter der Aufschrift Diefer Rugel, - (fie ift in Brn. Profeff. Steamanne Drogr, von ben groffen Berdienften gandgr. Wilh. IV. um die mas them. Biffenfch. G. 18, ju lefen, ) - ftebet: Caffel 28 Oct, 1692, Henr. Lennep Borculoenfis Gelruf. calavit. Aus feiner zwoten Che mit einer gebohrnen Zengin mar fein obengenannter Gobn.

- Blias van Lennep, fein icon erwehnter Bruder, welcher mit ihm gleichen Unterricht in Runften und Wiffenschaften erhalten hatte, versuchte sich im Rriege. Er fam 1665 nach geendigtem Turkenkries ge mit dem Bischofe Brenhard von Munfter aus
- (\*) Adrian van Lennep gab ju Borkelo Unterricht im kateinischen und in der Mathesis. Seine vorges nannten Sohne waren bepbe durch ihn unterrichtet worden. In einem für seinen Sohn Elias 1670 in hollandischer Sprache ausgestellten Ereditbrief hat er sich unterschrieben: ludimagister tot Borcke-Joe.

Vorfahren in Gelbern fehlen bie zuverläßigen Nachs richs

Angarn. 1670 gieng er in Churbrandenburgifche Kriegsvienfte. Alls es aber gwifchen Churbranden burg und ber Krone Frankreich 1673 jum Frieden gedieh, und die Raiferlichen fo mohl gegen die Fran: sofen als in Ungarn, endlich auch feit 1683 gegen Die Turfen ju fechten hatten, gieng er 1674 unter bie Raiserlichen, und diente bis 1689 bep der Ar: In eben biefem Jahre 1689 gab er ein fleines Buch in 4. von 5 Bogen und 16 von ihm felbit geftochenen Rupfern in ben Druct, das ben Titel führt: Problemata mathematica per regulam proportionis facili. metbodo folvenda, ab Elia a Lennep; Vienna Auftria, impenfis Philippi Fieveti; Bibliop. Francofurt. Es murde, nach feinem Tobe. 1700 nochmals aufgelegt. Diefes Buch bedicirt er bem landmarichall und ben Rieder:Desterreichischen Pandstanden, welche ein Institut für junge Edel: leute ju Erlernung ber mathematischen Biffenschaf: ten errichteten. Er munichte baben angestellt ju merben, bamit er nach fo vielen Gefahren und fibers fandenen Rriegsftrapagen endlich in Rube leben fom ne; ba er bis an bas aufferfte Ende von Ufrifa ge: fchift fepe, fo machte er fich anheischig, biejenigen. welche etwan dereinft Malthefer Ritter wurden, in ber Schiffart ju unterrichten, ferner in ber Aftrono: mie und Geographie, beren er fic von Jugend auf befliffen, in ber Ingenieurfunft, Artillerie, befon: bers im Miniren und Bombenmerfen, wovon er in feinen langen Rriegsbienften die Rannenig erlangt babe. Er unterfchrieb fich : Elias à Lennep Eques Geldrie S. C. M. Artolleria militaris architectus. Als Raiferl. Sauptmann und der Riederoefferreichi: fchen gandftande Ingenieur und Mathematifus ift er endlich 1694 ober boch im Aufange bes folgenden Jahrs (bann schon am 16 Mary 1695 war feine Krau

richten (\*). Gegenwartiger besuchte zuerst einige Drie

Frau Bittme ) verftorben. Er hinterließ 2 Sohne und 1 Tochter, von welchen nichts weiter befannt geworden ift,

- (\*) Wen Everh. van Reyd in Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche Oorloghen. Arnhem. 1633, fol. G. 87 u. ff. die Geschichte bes ben Staaten untreu gewordenen Brafen Wilhelms van ben Berghe, Statthalters von Belberland erablt. daß diefer namlich arretirt, nach volliger Uebermeis, fung entfest, doch aber am 15 Marg 1584 bergeftalt wieder losgelaffen worden, bag er unter andern eidlich angeloben muffen, nie mit ben Reinden einis ge Gemeinschaft und Korrespondeng ju pflegen und auf Erfordern der Regierung fich jedesmal wieder au ftellen: eben biefer Graf aber gleichwohl famt feinen Gohnen bald barauf in des Ronigs von Spa: nien Dienfte getreten; und dann die Staaten im %. 1585 bep Umerongen eine Riederlage erlitten; fo liefet man hieben G. 122 folgenden Umftand: "Une ter den Todten lag ein leichnam gleichende an Rus dolph van Lennep, der in den Staaten des feffen batre und mit gebraucht mar über die Abfe: sung und Ansleitung vom Graf Wilhelm van den Berabe, welchen Leichnam feine Cobne, Graf Berre mann und Graf Friederich, febende, entbrannten fie von Born, hieben und ferbten darein, und ver: fattigten fich mit Dache; aber schamten fich bar: nach, horende, daß Lennep noch lebte und lachte.,
  - Db vorhin gedachter Adrian van Lennep, welcher gegen 80 Jahre nachher lebte, von dem Audolph van Lennep, oder von einer andern Linie abstammt, läffet sich aus Mangel zuverläßiger Nachrichten nicht bestimmen So sanden sich in den vereinigten Niederlanden auch noch vor furzem Perso:

Privatlehrstunden, hernach das Padagogium und von Ostern 1741 bis dahin 1742 das Collegium Caros linum in seiner Vaterstadt. An lezterm gab Ihm Wegel in der Logik und M. Vellnagel (\*) in der reis

sonen, die diesen Namen führen, von deren Abstammung und Berwandschaft ebenfalls nichts bestannt geworden ist. Zu Gröningen stand ein Prossessor der griechischen und lateinischen Sprache, Jos bann Daniel v. Lennep, und als am 11 Map 1772 das Rommödienhaus zu Amsterdam abbranute, famen daben unter Andern auch ein herr und Frau van Lennep ums Leben.

- (\*) M. Christoph Friedrich Vellnagel, aus dem Würtembergischen, der von Jena kan, sich eine Zeitlang in Cassel aushielt und mit höchster Erlaubenis am Carolino philosophische Collegia gab, worküber er im Novemb. 1741 in einem gedr. Einladungs Progr. auf I Foliobogen zu Anhörung seiner Rede: de nexu Matheseo's cum philosophia, Nachericht ertheilte. Ausserdem kenne ich noch von ihm gedrukt:
- Diff. qua Mathesin pacificam adeoque Philosopho digniffimam esse exhibetur; Resp. Frider. Paul. Wolfarth, Rudolst. Schwarzb. Jenæ, 1738. 8.
- Numerandi methodi s. Arithmeticæ omnes possibiles e quibus cum dyadica consequentes plurimæ usque ad duodenariam evolvuntur, ad cæteras eruendas regula generalis exhibetur. Jenæ, 1740. 4.

Steh. auch in f. grundl. u. ausführl. Erlant. 2c.

Aussuhrl. Erläuterung über die im Auszug der Aufangsgrunde des hrn. Wolfs enthaltene Arithmetic, Geometrie u. Trigonometrie. Jena, 1740. 8.

Grund:

reinen Mathematik und in der Metaphysik Unters richt. Rumigieng Er nach Jena, wo Er ben Dar-jes die Logik und bas Naturrecht, ben Dithmarn Die juriftischen Justitutionen und ben Stenger über bes Struvens Jurisprud. Rom. germ. for. horte. Bu Oftern 1743 verwechselte Er Jena mit Balle und hier horte Er ben Schuln über ben Gueton. ben Carrach über die Pandekten und über ben Pros geff, ben J. S. Bohmern über bas kanonische Recht; ben Estorn aber zu Marburg, wo er zu Oftern 1744 fich hinbegab, über bas Staats : und Lehnrecht, und ben Sombergt zu Vach über bes Strycke introd. ad prax. for. ben ersterem wohnte Er auch ben Samstägigen Disputirubungen, über etliche jedesmal auf ein Quartblat gedrufte Thefes. ben. Geinen groffesten Privatfleiß verwendete Er auf das Civilrecht, und ob er gleich an der reinen Mathematik einen befondern Gefallen trug, an die beliebte mathematische Lehrart sich baher mit Berg. gnugen gewöhnt hatte; fo glaubte Er boch, bag Ihm ben feiner tunftigen Praxis bas fonft fo berubmte nun aber aus ber Mobe getommene Schus Bifche Compendium jur. Lauterbachianum beffere Dienste als ein anderes Compendium thun werde und Er hat es auch zu feinem beständigen Sandbus che gemacht. Um 12 Jul. 1745 nahm Er bie jus ristische Licentiatenwurde an, gieng nach Caf-

Gründliche und aussicherl. Erläuterung so wohl der alls gemeinen Algebra, als Differentials und Integrals Rechnung, wie diese Wiffenschaften in dem letten Theile der Unfangsgrunde des G. R. Wolffens entschalten und ausgeschhrt sind. Jena, 1743. 8.

sel zurüt und studirte nun privatim des Heineccius Antiquit. jur. germ. lase des Schilters exercitationes ad pandect. des Brunnemanns Processum civilem und criminalem und andere nüzliche Büscher, dis er am 12 Aug. 1746 zum ordentl. Res gierungs Proturator bestellt wurde. Ben dem 1748 zuerst für sich in Bestand gesezten peinlichen Bericht in Cassel, wurde er unter dem peinlichen Richter am 25 Man zum ersten Uffessor ernannt, untern 15 Jun. 1751 aber zum Rath und 216vocato Principis erklart; ba ihm hieben auch bie Gränzgeschäfte-ausgetragen waren, so gab er einen Mitkommissarins ab, als 1753 die seit mehr als brittehalbhundert Jahren gedauerten Gränzstrittigskeiten im Kesischen Oberfürstenthum vorgenommen, in den drey folgenden Sommern fortgesezt und glüßlich geendiget, hierauf dann mit den Gränzstrittigskeiten im Niederfürstenthum der Ansang gemacht worden. Nur ben lezteren verursachte der in Hessen sich ausgebreitete Krieg einen Stillstand. Ben dem in kurzem bengelegten Gränzberichtigungsges schäfte mit Paderborn im Jahr 1754, lernte er von den jenseitigen Commissarien auch einen Domherrn v. Westphalen, dermaligen Bischosen in Hildess heim und den Hofrath v. Lenkam, jeßigen geheimen Reserendarius in Wien, kennen.

Im Jahr 1755 wurde Er zugleich Regierungsrath ben der Regierung zu Cassel. Unterm 6 Jul. 1757 erhielt Er den höchsten Besehl, währender Abwesenheit des, im Sesolge des Landgrasen Wilshelms VIII., von Cassel verreiseten Regierungsraths raths und geheimen Sekretarius Hein's, im geheismen Rath bassenige zu expediren und zu referiren, was Ihm werde aufgetragen werden; und als ges dachter kandgraf wegen der Kriegsgefahr sich 1758 abermals entsernte, muste Er in dem zurütgelasses von Ministerio das Protokoll sühren. Gleichwie Er auf dem 1759 ausgeschriebenen kandtage Fürstl. Mitkommissarius war, so hat Er auch diese Stelle noch auf verschiedenen kandtagen in den folgenden Jahren bekleiden mussen. Mit Verbehaltung seiner Geschäfte im geheimen Rath ernannte Ihn kandgraf Friedrich II, unterm 24 Febr. 1760 zum Obersappellationsrath. Die Gemalin dieses Herrn, Frau kandgrafin Marie R. H., bevollmächtigte Ihn in Ihrem und der dren Prinzen Namen, der vald hernach geschehenen Publikation des Testaments kandsgrafen Wilhelms VIII. benzuwohnen.

Alls ben bem bevorgestandenen abermaligen feindlischen Ueberzug der die Regierung angetretene Landsgraf Friedrich II. ebenfals sich entsernte, unterm 28 Jul. 1760 baher eine Deputation von sechs Rasthen von verschiedenen Collegiis niedergesezt worden, so bekam Er hieben die zwote Stelle. Während den Jahren, in welchen Cassel sich unter den Franzbsissschen Wassen des des Konnes in welchen Cassel sich unter den Franzbsissschen Wassen des den Er militärische Exekution ins Hans, das wurde Er an einen dritten Ort, wo Bomben und Rugeln nahe Gesahr verkündigten, in enge Verwahrung gebracht, das als Geissel über Würzburg bis Hanau geschleppt, dalb gar bedrohet, das man Ihn nach Minorka schiesen wollte. Einst

saß Er nehst vielen Bürgern ber Stadt Cassel, ber Kriegskontribution halber, auf dem Rathhause gesfangen: bey Annäherung der allierten Armee fand Er Gelegenheit, die Sache so einzuleiten, daß der französische Kommandaut von der Stadt Cassel wies der abließ, die Unterhandlungen mit den Landstanden fortsezte und eine weit geringere Summe, als in den vorigen Jahren annahm, wodurch dem Lande in die sechsmalhunderttausend französische Livres ersspart worden.

Nach dem Kriege führte Er in gewissen Sachen bas Seheimerathsprotokoll, die Ihm solches den 29 Upril 1766 überhaupt mit allen davon abhans genden Nuhungen übertragen wurde, daneben Er jedoch die Oberappellationsarbeit nach wie vor bens behielt. Dieses dauerte die den 3 März 1772, wo Er die Stelle eines Geheimen Kaths und Vicekanzlers ben der Regierung zu Cassel einnahm.

( Aus autograph. Nachr. )

Aus seiner am 23 Man 1751 geschlossenen She mit Johannen Catharinen Wilhelminen altes sten Tochter bes Commissarius über die meisten frans zosischen Kolonien in Nieder z Hessen Wilh. Roz bert's sind folgende 9 Kinder:

Wilhelm Friedrich, geb. 1753 b. 4 Aug. gestorben 1757 b. 27 Dec.

Marie Anne, geb. 1755 b. 22 Marz. geft. 1756 im May.

Carl

Carl Friedrich, geb, 1756 b. 24 Jun. gest. b. 29 Dec. b. J.

Larl Wilhelm, geb. 1757 b. 26 Septemb. zuerst und seit 1775 Affessor, hernach Justigrath ben der Regierung zu Cassel und jezt ben der Regies rung zu Rinteln.

Charlotte Zenriette Wilhelmine, gebor. 1759 d. 22 Mah.

Johann Theodor, geb. 1760 b. 27 Jun. gest. 1761 b. 29 Marz.

George Franz Zenrich, geb. 1762 b. 22 Febr.; zuerst Regierungs : Affessor zu Cassel, jezt zu Marburg.

Carl Philipp, geb. 1763 b. 19 Jul. gest. im April 1765.

Marie Caroline Viktorie, geb. 1765 b. 27 Oktob. gest. im Januar. 1766.

## Schriften:

Dist. inaug. (pro Lic. fine præside) de pacto, quod vocant præjudiciali. Marb. 1745. 4.

Der Sr. Verfasser mußte sie in der Eile schreiben, da Er mit einer andern, aus Mangel von Hulfsmite teln, nicht fertig werden konnte. Er war aber das mit nachgehends nicht zufrieden und rechtfertigte die entgegen gesetze Meynung in einer Oberappellas 7 Band.

tionsgerichtsbecision; man f. ble bekannte Seff. Collection, (\*) T. H. Decis. 172.

(ohne Nam.) Species Facti das in die Niedere Grafschaft Cageneinvogen höchstundesugter und geswaltsamer Weise eingedrungene Fürstl. Laxische Postwesen und die deshalb seit verschiedenen Jahren ben einem Hochpreisl. Reichs Wofrath incompetenter andrachte, auch daselbst anmaßlich angenommene ungegründete Beschwerden betreffend; nehst Beyl. sub Nro. 1. —11. incl. Cassel, 1753. fol.

- Jugeige ad Comitia, nomine bes Hochfürstl. Bess. Cassel. Comitial-Gesandten, Resgierungs-Prassbenten und Seh. Raths von Wülcknitz, (wegen ber Franzos. Kriegs Invasion)
  1757. fol.
  - Es ift diese Anzeige nicht zur Diftatur gekommen, sons bern nur an einige Sofe privatim kommunicirt worden.
- A. L. von Wülcknitz d. d. Regensp. b. 5 Apr. 1758 an die Reichsversammlung zu Regensburg (wegen ber Bebruckungen ber K. Franzos. Armee); dictatum d. 26 Apr. 1758 per Moguntinum. in fol.
  - Steh. auch i. d. Sabrifden R. Europ. Staatstangl.
    1 Th. S. 164 u. ff.
    - Machtrag ( auch in einem Schreiben
  - (\*) Biele andere Arbeiten in diefer Collection ruhren ebenwohl vom Grn. Geh. Nath u. Bicefangler ber.

Dec. 1758) zu der d. 26 Upr. 1758 zur Reiches Dickatur gekommenen Fürstl. Heff. Cassel. Anzeige an die allgem. Reichsversammlung. i. fol.

Bard, wie bas Borige, in Regensburg am Ende bes. Jahrs 1758 gedruft.

- Verwittibten Freyfrau Maria Amalia von Gærtz gebohrnen von Wallenstein errichtetes Stifft Wallenstein, und das Betragen des Executoris Testamenti und Directoris besagten Stiffts Herrn Carl Friedrich Graffen von Wartensleben, wie auch die Uhrsachen des von der Fürstl. Regierung zu Cassel wieder Denselben vom 12 bis den 21 Nov. 1763 verhængten Personal-Arrests betreffend, wobey zugleich dieses Versahren nach denen durch das Vælcker-Recht eingeführten Gesandschaffts-Freyheiten gerechtsertiger wird. Mit Beyl. Num. I:XL, Cassel, 1764. fol.
- Durch den Druck bekannt gewordene so betitulte Verstheibigung des Herrn Grafen v. Wartensleben ges gen die Dess. Cassel. Beschuldigungen. Cass. 1765. fol.
- Jum Borschein gekommen Kurßgefaßten Unmerckuns gen über die Vertheidigung des Herrn Grafens von Wartensleben gegen die Hessen-Casselische Beschuldis gungen; zu der von Görsischen Testaments und Hoha

Stiftungs. Sache August 1765; burch unparthenis schere Anmerchungen kurglich erlautert, Januar. 1766. Caffel, 1766. fol.

Abhandlung von der Lenhe zu Landsiedelrecht, worinn die Landsiedelgüter nach ihrer Natur und Beschaffenheit gründlich untersucht, und mit den Lehngütern so wol, als mit den Meyer-Pacht. Waltrechts und andern unter mancherlen Nahmen vorkommenden Bauergütern in Vergleichung gestellet, auch zugleich viele bisher ungedrukte Lenhebriefe und andere Archivalische Urkunden in einem besonderten Cocice probationum bengefügt werden. Mark. 1769. 4. 2 Bande.

Es ift zwar dies Werk zu Frf. 1777 als 'eine zwote Auflage erschieuen; der Verleger, Suchhandler Regler dafelbft, hat aber weiter nichts gethan, als um den au sich gekauften Verlag ein neues Litels blat geschlagen.

biat gefchiagen.

Met. i. Gott. g. 3. 1769, 103 St. S. 931. Erl. gel. Bentr. 2 B. 1770, S. 21. Schott's und. Erit. 8 St. S. 675 u. ff. v. Seldow's jur Bibl. 3 B. S. 612 u. ff. Krit. Wörterb üb. jurift. Sach. 7 Ulphab. S. 263, vergl. 3 Ulphab, S. 44. All. gem. d. Bibl. Anh. v. 1 bis 12 B. 1te Abtheil. S. 281 u. ff.

Lentulus, Lenk, (Epriakus). Gebürtig von Elbingen in Preussen. Um Lebensnachrichten von ihm habe ich mich vergebons bemühet, und ich kan nur ansühren, daß er 1650 Prosessor der Politik und der Alterrhümer zu Zerborn, 1656 (nach

J. J. Pistorius in Propyl. Athen. Hast.) aber ber Dichtkunst, griech. Sprache und ber Ricchens historie in Marburg geworden, wo er 1678 am 27 September (\*) mit Lobe abgegangen:

## Schriften:

Augustus s. de convertenda in monarchiam respublica juxta ductum & mentem Taciti. Amstelod. 1645. 12.

Europa: regionum cultissimæ terrarum orbis partis situm, urbium ac sluviorum junctam & seperatam descriptionem, terrarum fertilitatem & inopiam, nationum mores & instituta, statuum origines, incrementa, vires, brevi quasi rabella exprimens. Herb. 1650. 8.

Das gange Buch ift in gebundener Schreibart abgefaßt.

Diss. politica, qua nobilissima disciplinarum a contemtu vindicatur; habita cum Prof. Polit. & Antiquitatum inauguraretur. Herbornæ. 1650. 8.

Sie ift bem vorftebenben Buche, p. 169 fqq. benge, bruft.

Sapientia Cartesiana s. nova Renati des Cartes sapientia faciliori quam antehac methodo detecta. Herb. 1651, 12.

**563** 

T.

(\*) Diefen Sterbtag finde ich vom Balthofen in feinen Litteral. bezeichnet; das Zebler. Bafel. und bas Bel. Ler. haben b. 18 May.

I. Undred Schreibt megen biefes Buchs an ben Leubenschen Theologen Joh. Coccejus: " Liber eft, fi qualemcumque ftyli elegantiam excipias, totus. quantus quantus elt, infanus. furiofus ac Te xaxies ROMMATOS. Homo stolidissimus fiducia styli, philosophiæ imperitissimus, nil aliud quam compilavit scrinia & arculas maledicentia, fathtatum, calumniarum, tum Vœtio-Schockianas ex admiranda methodo, tum Revianas ex consideratione e scriptura iniquissima & vere diagodinas. Per Deum immortalem obtestor Cl. uirum; ne veritati per ejusmodi mateferiatos & infanos homines præjudicium creari pafed tum ipsi suftineatis, tum nobiliss. & ampliff, Curatores vestros contra tales insidias muniatis ..., (v. Miscell, Groning. T. II. Fasc, IV. p. 608. )

Eliæ Reusneri Leor. florum hortuli historico-politici Coronæ VI; Opus posthum, recensente Cyr. Lentulo. Herb. 1651. 8.

Cartefius triumphatus & nova sapientia ineptiarum & blasphemiæ convicta. Frf. 1653. 4.

Arcana regnorum & rerumpublicarum è locuplete Corn. Taciti penu erura: & spatioso veteris & nostratis ævi scriptorum mari hausta; longo peregrinationum & aularum usu corroborata; Herb. 1655. 8. ed. alt. auct. ib. 1666. 8.

Memoriale juridicum f numerosa titulorum juris connexio. Marp. 1659. 8.

Boni ducis & principis idea Josua; Resp. Abrah Stetler, Bernas-Helyet. Marp. 1659. 4.

Disp.

Disp. de ratione status bellici & togati; Resp. Valent. Loriseca. Marp. 1661. 4.

Politicorum s. de republica nova rebus & methodo meditatio. Cassell. 1661. 12.

Aula Tiberiana & solertissimi ad imperandum principis idea. Cornelius Tacitus monitis, ex Annalium ejus medulla erutis, & liberiori disceptandi spatio ad nostri ævi usum accomodatis, civilem in orchestram & militarem produstus. Herb. 1663. 8.

Princeps absolutus; cum aliis variarum rerum aulicarum, forensium, militarium & juris imprimis publici observationibus. Politicus in sex posteriores Annalium Taciti libros Commentarius. Herb, 1663. 8.

Parnassi Latialis Aristarchus. Herb. 1663. 8.

Mnemonicon Sacræ Scripturæ, Herb, 1663.

Panegyricus metricus in obitum Wilhelmi VI. Haff. Landgr. 1663.

Steh. i. Fürstl. Ehrenged. 2. Wilh. VI. P. II. p. 413 fqq. auch in. f. Germania, p. 314 fqq.

Imperator s. de jure circa bella & pacem observando & de prudentia militari: pars prior, quæ est de jure belli ac pacis, nec non de Romanorum militia. Herbornæ, 1664. 8.

Pru-

Prudentia militaris prisci & recentioris ævi. Imperatoris consummati pars altera. Marb. 1664. 8.

Janus referatus politicus & militaris in omnes C. Taciti historiar, libros Commentarius, Marb. 1665. 8.

Sinten angehangt find: Pfalmi aliquot Davidici, qui armorum strepitum aut depulsionem sonant, in numeros latinos conversi.

Germania, cum vita Julii Agricolæ, strenui ducis militiæ & consummati aulici. Politicorum in Tacitum Commentariorum complementum. Marb. 1666. 8.

Joh. Conr. Friedr. Reinhard in præf. de commentatoribus in Taciti Germ. Jo. Strauchii Opusc. cum C. G Knorrii Halæ, 1729 editis, præsixa, sagt des von: "Quidquid in Lentuli Commentariis desiderari posset, est, quod multa ibi, quæ tamen ad illustrationem Taciti nihil plane faciunt, immisceat, omissis rebus magis utilibus & instituto ipsius convenientibus.

Apex gloriæ Romanæ s. de statu rei romanæ, summa in potestate, magistratibus, jurisdictione, militia, civium prærogativa, sacris & sacerdotibus considerato; ab urbe condita, per varios mutationum gyros, ad nostra rerum germanicarum tempora perducto. Marp. 1668. 4. Frs. 1689. 4.

In Beziehung auf dieses Werf hat man auf anderthalb Bogen im Druck: 'vmegasmispes pro scriptis Cyr. Lentuli, adversus novum Criticum, judicia de politicis wis cerebroso e Parnaffo proferentem; f.l. 1669. 4. Bas für ein Gegner des Lentulus aber damit ger meynt fep, erhellet daraus nicht.

Mcc. i. Bibliotheque univ. & hist. 1690, T. XVI. p.

Man findet auch hierinnen :

Privati Romanorum juris Compendium Justinianeo Institutionum ductu collectum; p. 160 sqq.

Orbis Romani Imperatorum feries versuum iunctura contexta; p. 547.

Succinstæ annotatt, in auream bullam; p. 1304 sig. wovon J. P. Ludwig in Erlanterung der guld. B. 2 Th. Borr. S. 15 sagt: daß Lentulus diese Urbeit billig unterlassen sollen, weil sie mehr kachen und Mittleiden verdiene, als daß man jum Bersstand der A. B. etwas daraus zu erlernen, ob er wohl in andern Dingen, die seines Thuns gewesen, Geschiftlichkeit besessen.

Quid confilii? s. perplexorum in rebus publicis casuum & circum eos hæsitationum expeditio, CCCCX dubia ex omni temporum memoria collecta, ventilata & decisa. Marb. 1671.

Mauritio Comiti Nassoviæ-Herbornam felici omine ingredienti accensa; p. 337 sqq.

Carmen in obitum C. F. Crocii, Med. Dr. Bey Reinhold Pauli Leichpr. a. beff. Tod, Marb. 1673. 4.

Threnus & Paramythion in obitum Jo. Sp 1/5 Hartm.

Dis wisdow Google

Hartin Rornmann, J. U. D. & Prof. Marb.

Da Lentulus 1678 mit Tobe abgegangen, so weiß ich nicht, ob ihm mit Recht zugeschrieben wird: Staatsbedenken und Ursachen wegen des zwissen dem Rayser und Konige in Frankreich 1679 geschlossenen Friedens.

I. erener (Jakob). Ich erinnere mich nicht, von den in der Folge als ein adeliches Patriziengeschliecht in Frf. a. M. ansäßig gewordenen Lersinerit irgendwo etwas zusammenhängendes zur Erzläuterung deren Geschlechtsnachrichten angetroffen zu haben. Was Hr. Hofr. Allbrecht i. geneal. Handbuch v. 1775 davon hat, ist kurz. Unter den Kalkhosischen Litteralien fand ich eine ihm von Franksuch machung vielleicht nicht unnüzlich ist; ich habe sie untersucht und hin und wieder, nach Maasgabe mir ausgestoffener anderer gegründeter Fragmenten, aussgefüllt:

Curt Lerdner, han toll water

war von Felsberg, in Seffen. ux: Elisabeth R. R. war von Bedumshausen (einem ebe ehemal. abel. Hofe in Hessen.)

Catharine, verh. an Joh. Spes beling, Goloschm. in Rurnberg.

Johannes,
in Kriegsdiensten.
ux: Elisabeth, des Umt:
manns Jak. Sting in
Marburg T.

kudwig, ein Geistlie cher. ux: Cathaune Zaberkorn, welche 1503 Dienstag nach Mar. Beutund, geftorben.

Pudemia,

geb. 1476. Im J. 1518 fchift Com: v. Mallenffein, Hofmeiffer gu Beffen, ibn als damaliene gen Heff. Kammermeister nach Frf. a. M. mit Creden, an den Magistrat. 1521 reiset er mit seinem Herrn, Landgr. Philipp, nach Worms; er starb in der Rüfreise 1522 in Frf. a. M. und liegt zu den Karmelitern begraben.

Elfabeth, des Heff. Raths Joh. Miederhof E. fie war geb. 1485, 7 1554.

von ihm S Christoph, gb. 1518 D.182lpr. ! giandus . Cont. 11. m arolen geb. 1514 b. Margarethe verb.angob. gb. 1510 nes (von den 10 millen 10 millen 10 millen 2.) Johans mann zu Sans, 2 Gept. geb. 1508 i. Apr. † 1552 in Marburg. Catharine, Henrich,

## Zab. 11.

, als Kangler zu Caffel. De Osnabruft, Kanglers Geo. Buspickers fers Georg Ruspicters. Schweiter des Bel ux: 1530 Donnerstäg nach Galli (

Benrich Lerbner

Anne, gb. Schren Ernfc 1588 beim in Den ( fretar. Sie war 5 28 Jan. an ben Hofger Affeff. Sei an den Bofger. Aff. der, Arugi. Mar b. melcher 1569 D 3 Apr. farb. Flifabeth , 1603 frud, Ber Serrmann

en fie inen für eis

Johannes, gb. 1580. † 1597 in

Rriegsdiensten. Jafob, (f. Jab. III.)

Margarethe, g. 1571. † 1595.

1632 d. 29 Dft. Marie Enbille, ab. 1627 d. 3 May, \$1628 b. 20 Upr. Marie Elifabeth, gb. 1615. T- 1637.

Benrich Ludwig, gb. 1628 b. 25 Gept. +

Martha, + jung.

Reinbard Ludwig, + jung. Catharine, gb. 1612. + .... Deto, gb. 1611 b. 15 2pr. + 1631 d. 15 Nov.

Juliane Margarethe, gb. 1618: † 1635 D. 14 Gept.

Marie Gibille, gb. 1615 d. 17 Dec. † 1620 ju Rordenstadt.

Johann Jafob, gb. 1614 b. 19 Mug. Ram in Schwed. Rrieged. ums leben.

Unne Jatobae, gb. 1609 d. 20 Jul. 1675 d. 20 Mary.

Johann Herrmann, 96. 1608 d. 30 Jul.

Marie Elifabeth, gb. 1603 b. 2 Jul.

1696 b. 30 Jung. als beginning the French Strange of the Br. 1766 b. 11 Febr. Marie Intoluce, des Rangl. Sal. Adflere

il. Marie Phronie, din Kanzl. Zak. Adffle † v. u. z. Arcidling anf Hobenfein E. 1. 2) 1668 d. 16 Ro Byli. Sreffen v Abyli. Seeffen v Aronstett E. fie

(f. Lab. V

Dig and Google

Philipp Christian Lerdners Kinber:

Thine Broham kub.

Ghbille, in wig, gk.1663

gb. 1659 ad d. 5 Dec. 7

d. 9 Ung.
1716 d. 20

Berheyr.
2 Jun.
3 Jun.
3 Jun.
3 Jun.
3 Jun.
4 Jun.
3 Jun.
4 Jun.
5 Jun.

Marie Philippine, gb. 1656 d. 13 Nov. † 1677 d. 16 Nov.

Anne Margrethe, gb. 1651 b. 11 Jun. † 1701 b.

Senrich Ludwig, gb. 1646 d. 24 Sept. † 1647 d.

Juliane Margrethe, gb. 1644 d. 19 Sept. † 1646 d. 25 Aug.

Marie Cathar rine, gb. 1642 b. 18 Oft. † 1695 b. 28 Oft. verb. 1) 1663 b. 19 364. 3 b. 19 ben. 2) 1683 ben. 2) 1683 ben. 2) 1683 ben. 3) 1683 ben. 4) 1694 b. 25 Aug. beither

bille, des Kanzl. Joh. Navarra als Kaiserl. Ca.
Theod. Sprenger E. pitain 2): Isdoann Lud.
Aus der ersten Ehe:

1) Philipp Bonadentu: † 1689 d. 20 Aug. 31
19. 96. 1677 d. 18. Zelv.
19. 96. 1677 d. 18. Zelv.
19. 16. 1677 d. 18. Zelv.
19. 16. Austine, gd. 1689 d.
18. Oft. † 3) Austine, gd. 1689 d.
18. Oft. † 3) Cathar vie Justine, gd. 1689 d.
18. Oft. † 3) Cathar de Jul. † e. a.d. 21 Aug. 31
18. Oft. † 3) Cathar de Jul. † e. a.d. 21 Aug. 32
19. 18. Rede, verb. 1701 d.
19. 18. Rede, verb. 1701 d.
19. 18. Rede, verb. 1681
206. Phill Fleisteddern greeche Eliabeth, gd. 1692
206. Phill Fleisteddern d. Rochenstan unter Ger.
206. Phill Fleisteddern de Logen de

de denCh.Sadof Befidenten in Brf. Joh. Lu in delf.

> 19May an d. Nathsh Fride. Ludw. Arfulle Frf. 3) Philipp Chriff 96. 1673 d. 21 Gep. 1678 d. 24 Aug.

Band,

Reliner in Arf.
5) Henrich Rudn
gb. 1682 d. 20 Gep
1708 d. 10 Dec.
6) Anne Chriffine
1588 d. 6 Ang. F. 1

Phie

Johann Maximilian Lerencre Kinder:

Beinrich Molph, ab 16860 16 Sept. † 1693 b. 2 Jun. Philipp Carl, ab. 1676 d. 25 Mug. † 1690 d. 14 Febr.

Unne Gpbille, gb. 1722 b. 10 Jun-Philipp Ludewig, gb. 1720d. 18 Gept. † b. 12 Dov. e. 2. Marie Bilbelmine . 1719 D. 24 Jan. Unne Opbille, gb. 1716 b. 13 Nov. + 1718b.5. Mary Johanne Rebecte, gb. 1713 b. 25 Jun. Johann Carl, gb. 1712 b. 30 Mary. Georg Maximilian, gb. 1710 b. 8 May-Catharine, gb. 1706 b. 15 Dec. + 1707 d. 9 Apr.

gb. 1674 b. 2 Dft. + 1710 b. 8 Map.

arie Magdalene,

```
abolph, gb. 1669 b. 20 Cept. + 1670 b. 25 Febr:
Unne Margrete, gb. 1665 b. 28 Dec. + 1712 b. 2 Jan.
              gb. 1664 b. 10 Nov. + 1665 b. 18 Febr.
         udmig, gb. 1661 b. 27 Febr. + 1662 b. 16 Das.
```

1657 d. 20 Jul. Dein:

3) Gophie Christine gb. 1703 b. 13 Gept. T.

Marie Cubille

Achilles Angust kersners Kinder:

gb. 1705 b. 21 Mug. † 1706 b.7 Dec.

Man e.

Georg 2

Marie Epbille, gb. 1700 b. 10 Jun.

Marie Elijabeib, gb. 1698 b. 18 gebr.

```
Marie Magbalene, gb. 1721 b. 29 Mug.
  Sufanne Efthet, gb. 1715 b. 17 Dov. 7 1716b. 9 Febr.
Gufanne Carbarine, gb. 1714 b. 21 Cept.
Marie Magdalene, gb. 1711 b. 16 Cept. † 1712
    d.' 24 Gept.
@pbille Sophie, gb. 1710d. 2 Apr. + 1722d. 19 Nov.
Philipp Bonaventura ... gb. 1708 b. 29 Jul.
Sufanne Maile, gb. 1707 b. 26 Mary.
Mainre be Eleonore, gb. 1705 b. 28 Febr. + b.
   Mug. e. a.
Beinrich Ludwig, gb. 1703 b. 20 Map. Sollft. Sonberb. Dofmeifter.
Marcrethe Selene, gb. 1701 b. 9 21pr. 1 1774
    b. 17 Febr.
Philipp Ca I, gb. 1700 b. 26 Jan. Raiferlicher
    Gabnrich.
Johann Adelph, gb. 1698 b. 7 Sept. + 1699 b.
    7 Kebi.
```

ux: 1776 b. 8

Ludmig Abofpb

Carl Lubwig, gb. 1777 b. 27 Jul.

Jakob Lerener beffen ich min naher zu gebens ten, ift 1504 am 15 Jul. in Marburg geboren. Er studirte zu Ersurt und in Paris und war Unsfangs Herzogs Heinrichs des jung, von Braunsschweig Rath. Hier nahm er 1541 seinen Abschied und wurde unterm 19 Novemb. beffelben Sahre als Rath und Zofgerichtsassessor nach Marburg bestellt. Um 15 May 1553 (\*) überkam er die juristische Doktorwürde in Marburg; Land: graf Philipp ber Grosmutige famt bren feiner Pringen, war daben gegenwartig und beschenkte ihn mit einer goldenen Rette. 218 1558 Joh, Ferrarius ftarb, erhielt er zugleich das Umt eines Vicekanglers ben ber Universität. Sehr oft kommt er als Gefandter ben ben bamaligen Reichsangelegenheiten mit vor; im 3. 1557 namlich befand er fich mit zu Regenspurg, 1561 auf bem Ronvent au Erfurt. 1566 auf bem Reichstage zu Augspurg, 1567 wies ber zu Regenspurg, 1570 zu Speper und 1571 zu Frankfurt a. M. Wie sehr Landgraf Philipp der Grosmut. ihn geschätt, bezeugen die Worte feines . Testaments: " D. Jakob Lersner ift ein gut fromm Mannlein, ben follen fie nicht von fich toms men laffen , fonbern inen am hofgericht ober zu Cafs fel in der Canglen gebranchen und inen wohl unders halten; " (f. Monim, Haff, 4 Th. S. 5777) Er gieng am 5 Mary 1579 ohnverhenratet mit Tobe ab.

( Aus P. Nigidii Elench. Prof. Marp. p- 53. u. ger schrieb. Rachr. )

Ji 4 Schrieb:

<sup>(\*)</sup> Diesen Tag n. Jahr haben geschrieb. Racht. P. Freber in Theatr. p. 881, fest 1556.

## Schriebt

Oratio de dignitate utilitateque juris civilis, verum ejus ulum contra misonomos ostendens. Colon, 1542. 8.

Oldendorp, als er noch zu Colln war, ließ diese zur Marburg gehaltene Rede Lersuck, ohne deffen Wiff sen, wegen ihrer Zicylichkeit und Grundlichkeit drus eten.

Sie befindet fich auch i. Panegyr. Acad. Marp. p. 58.

Antwort, Vericht und Beweist auff die Frazge, ob es besser sen nach gewissen beschriebenen und sonst bewehrten brauchlichen Rechten, Sesesen, Ordznungen und Sewolnheiten: ober nach eigener Verznungt, Sinn, Wig, Gutdüncken und selbst gefaßzter Pillickheit zu regieren, zu urtheilen, Regiment Recht Gleichheit Gehorfam Friede und Einigkeit zu erhalten; darinnen auch von dem Herkenmunn, der Herrichteit und Nußen berselbigen Recht gehandelt wird. Hiebevor nit mehr in Oruck ausgangen. Marp. 1542. 4. Magdeb. 1606. 4. Helust.

Man findet diese Schrift aucht in Abrah. Saur's Teutsch. Process; Frf. 1586, fol. desgl. in J. C. Lunigs Europ, Staats. Confil. 2 Th. S. 618 u. ff.

\* \*

Daß sich von Lerenern, Oldendorp und Walthern Confilia in causa Confoderatorum Smalcaldens adversus Henricum ducem Brunsvic. 1544 data, in dem Sachs. Weimar. Archiv befinden, erwähnt Zors Fortleder in Urf. des Deutsch, Kriege, 1 Th. G.

S2. Lersner (Johannes). Ist im Jahr 1512 (\*) in Marburg geboren. Seine Ausmerksankeit gegen die Wissenschaften war mit der frühesten Jugend sehr anstrengend, so, daß er daben geradezu auf daß sahe, was einen würklichen Gebrauch har ben konnte. Ben seinen etwan 1545 überkommes nen Prosessonat der Rechte in Marburg, daß et mit einer Zostgerichtsassessorielle verband, lehrte er besonders die Justintionen. Warum und in welcher Absicht er eine Reise nach Brüssel vorgesnommen, ist nicht bekannt, bieses aber, daß er nach seiner Zurüklunft von daher zu einem Fieber d. 19 Januar 1550 bereits die Welte verlassen mußssen.

(f. P. Nigidius in Elencho Prof. Marp. p. 24. P. Freberi Theatr, vir. erud. p. 825. J. J. Pistorius in Propyl. Ath. Hall. p. 9.)

Lucie geb. Rückersfeld; bie 1588 am 1 Marz gestorben, war seine Spegattin; und Kinder von ihmt

Benberg.

315

Balts

(\*) Das Jahr 1522 ist beym Freher ob. a. D. ein Berstoß.

Balthafar, jung verftorben.

In Schriften tenne ich nichts von ihm.

S 3. Verener (Christoph), Auch in Marburg am 18 Apr. 1520 geboren, Am 20 Jul. 1553 war es, als er hier die juristische Licentiaten wurde, permutlich bald barauf auch bas Profes sorat der Institutionen, erhielt. Im Sabr 1560 wurde er Metlenburgischer Rangleyrath, fich aber zuvor noch die Doktorwurde ertheilen. Der Bergog Band Albrecht von Meklenburg braud te ihn gleich nach Untunft zu einer Gefandschaft an ben Bergog Chriftoph von Würtemberg, bemfelben eine Interceftionsschrift an bie in Spener anwesenden Churs und Fürsten auszuwürken, bag eine gewiffe Boll : Angelegenheit weiter moate verschoben werben. Mann Leroner Die Meklenburgis fchen Dienste verlaffen ift unbekannt, benn er gieng hierauf als Synditus nach Braunschweig. Aber auch bier blieb er nicht, fonbern tehrte in fein Baterland zu einem Privatleben zurut. In ber Foli ge begab er fich nach Friedberg, wo er am II Upr. 1603 in einem 83 jahrigen Alter feine Augen folof. (f. Freber icon a. D. G. 962. 3. J. Pifforius a.

Mit seiner Chegattin Elisabeth geb. Starrin, welche 1592 verftorben, zeugte er;

D. G. 9. 1

Elisabeth, geb. 1569 d. 29 Jun. Berhehr. an den Witgenst. Rath und Amtmann D. Joh. Eulner.

Margrethe, geb. 1570 b. 1 Sept. Berh. 1592 b. 31 Januar an Ludw. Gilhausen.

Jakob, geb. 1573, starb jung.

Catharine, verhenr. an ben Profess. Dulcis in Marburg.

( Mus fchriftl. Rachr. )

In Schriften ist mir, auch von ihm, nichts bekannt.

S4. Lersner (Herrmann). Ebenwohl in Marsburg 1534 geboren. Er trat 1564 allda seine Lehrstelle der Rechte an und folgte, nach dem Tode seines Vaters Bruders, 1579 in dem Unisversitäts. Vicekanzleramte. Alters halber wunschste er sein Leben in Ruhe zuzubringen, Landgraf Moriz gewährte ihm dieses im I. 1605 unterm 23 Nov. (\*), bestellte Herrn. Vultejns zum Vicekanzler (\*\*) und ließ Lersnern auf Lebenslang seinen Sesbalt.

(\*\*) Vultejus murbe also Bicefangler, nicht mortus

<sup>(\*)</sup> f. J. P. Auchenbecker in vita Herrm, Vultesi, p. 119. J. J. Pistorius in propyl- p. 9. Freber in Theatr. p. 998 hat hier wohl bas Jahr 1595 unrichtig.

halt. Er begab sich nach Lengsfeld, wo er am 13 Oft (\*) 1613, 79 Jahre alt (\*\*) starb, von ba aber in die Kirche zu Herdfeld begraben worden.

( Mus unt. angeg. D. )

Ben seiner Henrath 1566 in Frf. a. M. wurde er in die Zahl der Patrizier der adelichen Gesells schaft Limpurg aufgenommen; (Ausschriftl. Nachr.)

Von Schriften tenne ich:

These de litis contestatione; Resp. Joh. Rodingus, Marp. 1579. 4.

- de donationibus; Resp. Jon. Hoenberger, Bipont. Marp. 180. 4.

The-

Lersnero, wie J. Sincerus in vitis JCtor, T. H. p. 116, irret.

- (\*) Diesen Sterbetag haben meine schrittl. Nachr. Die Marb. Beytr 2tes St. S. 412 haben d. 21. Nov. Das mare nach Frebern der Begräbnistag in die Kirche zu hersfeld. Pistorius gibt den 19 Dec. zum Sterbtage an.
- (\*\*) Freher und die Marb. Beytr, a. a. D. D. haben dies, und die Vergleichung der Jahre beym Auchenbecker, a. D. stimmen auch damit ein, daher ich anch oben das Geburtsjahr auf 1534 gesext habe, obugeachtet in meinen schriftl: geneal. Tabelsen das Jahr 1541 stehler, wobey sehr ein Fehler zu vermuten, wenn man dazu nimmt, daß in diesen Tabelsen das Sepratsjahr des Vaters. Henrich Lersuers, auch unrschrig war, wie ich vorbin bey ihm in einer Rote des Umstands erwähnt habe.

Theses de societate; Resp. Dan. Jo. Cellius. Marp. 1580. 4.

- de feudi successione, alienatione & amissione; Resp. Joh, Gædde, Suertens. Maro. 1580. 4.

Progr. in obit. Jo. Ferinarii, Prof. Hist. Marp. 1602.

Man findet es ben Friedr. Sifders Leicher. a. b. Tob Margarethen Ferinarien. Marb. 1605. 4.

# Bufake und Berichtigungen

tum!

## erften Band.

B. 63. Br. Profest. Baas i. f. vermischt Bentt. gur gur Gefc u litterat. G. 269 mar, wie im 5 28 .6 18 ft. f angeführt worden ift, geneigt, ban Job. Ernft Undera, far das Jaht 1714, als einen zu Arf. a. d. Ddet gestandenen Lehrer der Thes ologie antuseben. Seit dem ith indeffen Grn. Be: ringe Beptr. gur Gefch d. Reform. Rirchen int Prenff. 6 58 gelefen, durfte doch mobl nicht Tob. Ernft Undrea, fondern feines Baters Bruder Abras bam Andred, (ben ich G. 47 nahmhaft gemacht) als ein folder anguseben fenn. Diefer Ubraham Undred , gebohren 1642 b. 8 Jun i. Dangig , fand 1662 als Drediger ju Colln a. Rhein, 1669 als Diafonns ju Beidelberg, 1672 als Infpettor ju Germersheim, 1674 ju Bacharach, 1679 als Prediger ju Spener, 1689 ju Beidelberg, u. 1693 in Grants furt a. d. Ober, bafelbit auch feit 1698 als or dentl.

dentl. Profest. der Theologie, verwaltete noch 1714 diese Aemter alda, legte sie aber wegen Ale ter und Schwachheit bende nieder und begab sich 1716 zu seinem Better dem Hosprediger Andrea (Joh. Ernst) wo er in einem hohen Alter starb.

S. 250. Die unter die Bahrdrifden Schriften noch gehörige ohne Nahmen berausgegebene Betrachtungen über die Religion für denkende Leser, Salle 1771.

8. sind unter dem Titel: Betrachtungen über die Religion Jesu für Denker, Lpt. 1785. 8. wieder herausgefommen, s. allgem. D. B. 15 B. S. 174 und 69 B. S. 348.

Bon Br. D. Bahrdes Ausführung bes Plans und 3mets Jesu zc. hat man nun auch: 5 . 8 Bandch. Berl. 1785 , 9. 10tes und lett. Bandch. bas.

1786. 8.

Rec. i. Allg. D. Bibl. 65 B. S. 361, 69 B. S. 59. Allg. Litt. Zeit, 1786, Nr. 10, S. 73. Nr. 276, S. 338.

Bu beffen Schriften fommen ferner:

Griechisch: Deutsches Lericon über das Reue Testam.
nehst einem Register über Luthers deuts. Bibel. Berl. 1786. 8.

Rec. i. Goth. g. 3. 1786, 35 St. G. 293. Rurn:

berg. g. 3 1786, Dr 74, G. 193

Die samtlichen Neben Jesu, aus den Evangelisten aus, gezogen und in Ordnung gestellt, zur Uebersicht des kehrgebaudes Jesu Berlin 1786. 8. Stehet mit seinen Briefen über die Bibel im Volksten, und mit der Aussuhr, des Plans und Awers Jesu, in Verbindung; s. neueste Relig. Begeb. 1786, 8 St. S. 543 u. ff. Allg. Litt. Zeit. 1787. Nr. 72 a. S. 673.

Musfürliches Lehrgebaude ber Religion ; erbaut von - ber reinen und unvermischten Lehre Jesu. Berlin,

1787. 8.

und unter bem Titel:

Spftem der moralischen Religion , jur endlichen Be-

ruhigung für Zweister und Denfer; allen Christen und Richtchristen lesbar. Berlin, 1787. 8. s. Ppz. 4. 3. 1787. 21 St. S. 224. 52 St. S. 220.

- g. 3. 1787, 21 St. S. 324. 52 St. S. 829. Aumerf. Von den Ihm im 6. B. beygelegt. Bener. jur Paltoralmedicin ift nicht Er, sondern Hr. Jos seph Chph. Friedr. Bahrens jest Direktor des Padagogiums zu Meinertshagen i. d. Grafschuft Warf, der Verfasser; f. Goth. g. 3. 1786, 20 St. S. 167. Frf. g. U. 1786, Nr. 39, S. 309.
- S. 313. Sr. P. L. de Beauclair gab weiter heraus: Lettres critiques, morales & politiques de Mr. le Comte Maximilien de Lamberg, P. I. II. Amsterd. 1786. 8.
- S. 315. Fr. Superint. Jo Geo. Bechtold ift 1786 jum erften Superintendenten und erften Profesf. der Theologie ernannt worden.
- 6. 370. Bon Hrn. Konf. Raths 3.21.25. Bergfträßfer's Syntematographif (vgl. 6 B. S. 501) ift die 3te Sendung nun auch erschienen; Sanau, 1786. 8.
- Bu deffen Schriften gehort weiterhin? Otia (Hanov. 1787.) 8. find 2 Bogen.

f. Goth. g. 3. 1787, 30 St. S. 255.

- S. 371. Bu Brn. Prof. Jo. Bering's Schriften tommen:
  - Theses philos. Resp. J. C. Dalwig, Wernswige. Hass. J. E. Henenhofer, Hosgeism. A. H. G. Zimmermann, Cass. Hass. Marb. 1786. 4.
- S. 452. Zu des Hrn. Insp. D. E. Boclo's:

  Wohlgemehnte brüderliche Ermunterung an die Eine wohner Schmaskaldens jur christl. Milbe und Freps gebigkeit, bey der höchstnötigen Reparation ihrer Stadtfirche und sonstigen Bedürfnissen der Zeiten; eine Predigt aus Luc. VI, 38. Schmask. 1786.

# 512 Bufdge und Berichtigungen

Wie haben wir die Anglutsfälle hauptfächlich int Beziehung auf Gott- und beffen Absichten baben anzujehen? eine Predigt, aus Veranlaffung des schreklischen Brandes zu Salgungen; zur Unterstützung der
Verunglückten bem Druck übergeben. 1787. 8.

6. 455. Unter Des Gerhards Bodinus Schriften fehe let noch:

Disp. theol. de justificatione hominis peccatoris coram Deo; Resp. Sim. Boet, Obernkircha-Schaumb. Rint, 1683, 4,

- S. 486. Bon bem Magar, fur Ingenieurs und Urtill. von hrn. G. &. Bohm ift nun auch der 10te B. herausgefommen; Gieff. 1787. 8.
- S. 488. Sr. Umtm Chrn Adolph. Boenhart ift am i Dftob. 1786 mit Tode abgegangen.
- S. 510. Der da vorkommende Bergrath Carl Adolph Christian Bose zu Richelsdorf ift am 19 Marz 1787, in seinem 67ten Jahrsalter verstorben.
- S. 520. Aus des Zenr. Botters Epist. de expurgar. empyem. erhellet, daß er 1568 zu Padua fludirt und 1612 noch zu Colln als Prosess. Medic. gelebt habe.
- S. 539. Der Titel von der Port. VI, des tyroc, rat. vom Jo. Geo. Srand ist: de perceptione clara & distincta.
- Bey dem Titel der Port. VII ist hinter philosophantium noch bengufugen: de sensum judicio & veritate hypothes.
- 6. 540. Bon der Praxis i. e. ufus atque abufus &c. ift noch eine Fortsetzung mit eben der Aufschrift in dem nämlichen Jahre 1696. heraus, wovon der Resspondent ist: Olwald Schinhutten, Catto-Grebenft.

5. 544. Bon der Diff. de immurabilitate Dei ift: Resp. pro Mag. Joh. Henr. Ledderhose, Wolfhag. Hass.

# Jum zweyten Band.

S. 2. Hr. Conr. Zenr. Brandau entsagte im Frühe jahr 1786 feinem Marburger Professorate und gieng als Provinzialarzt nach Rusland. Er hinterließ hier noch erst:

Unterhaltende Auffate aus mehreren Theilen der Arzes nenkunt für die welche Verzte, und welche nicht Verzte find, Warb. 1786. 2tes St. das 1787. 8.

Mec. t Algem. Litt. Zeit: 1786. Nr. 145, S. 541.

In dem zien Stude biefer Auffate laffet fich die i. 5ten B. S. 504 bemerktet " getreue Uebersetung einer Englandischen Dde von Addison, " auch lefen.

- S. 3. Der unten vorkommende Hofr. und Hofmedifus Jak. Dieter. Ebert ist am 15 Upr. 1787 verftors ben.
- 6. 70. Roch gehort ju G. C. Burcflins Schriften, Accentuationis hebraice necessitas & utilitas in CL commatibus contra errantes multos interpretes & commentatores demonstrata, Giess. 1699. 4.
- 6. 105. Hr. Prof. Jo. Dav. Busch gab weiter hers aus: Ansührung des kandvolks zu der körperlichen Erziehung der Kinder. Marb. 1787 (eigentlich schon 1786) 8. Rec. i. Cast. St. u. G. 3. 1786, 188 St. S. 758.
- 6. 115. Bon des frn Rollegienraths & L. v. Canscrin ersten Grunden der Berg: u. Salzwerkskunde ift weiter erschienen: gten Th. ate Abtheil, welche das Ausschmelzen, Ausscheiben und Zubereiten der Halbmetalle enthält, (oder: ber grundl. Anleitung

S. 120. L. S. L. v. Cangieffern gehort noch fole gende Deduftion:

Mothwendige Reichssahungsmäßige Unmerkungen über ben so betitelten Ungrund derer gegen das Kaiferl. Reichs post: Regale und dessen gerechtelte Oberst Richterliche Handhabung vermeintlich ausgesonner nen Verunglimpfungen, nehft dazu gehörigen Beylagen. N. I. II. 111. 1758. fol.

6. 126. Bu Joh. Cafparfon's Schriften, mit Anstlaffung feines Ramens, gehort:

Peben und Tod des berüchtigten Juden Joseph Sig Oppenheimers aus heidelberg: oder kurze und zwerläßige Nachrichten von deffen herkunft, ga schwinden Erhebung, lasterhaftem keben und plost lichem Falle; Frf. u. Pp3, 1738. 4.

Der ehemalige Besiker eines Eremplars hievon, der Pfarrer Stofhausen zu Gladenbach, hav te daben geschrieben: "edirt von Casparson,

Doft Officianten ju Gieffen. "

16. 372. Wenn eine Gesellschaft praktischer Rechtsget lehrten hetausgegeben: "Crameriana posthuma, oder auserlesene Sammlung in kurzen Austigen der älteren Reichskammergerichtl. Erkenntnisse, Consultationen 2c. Augsp. 1786, 1.2 Ih. 8. "so muß man sich durch den Litel nicht täuschen lassen, als ob es Produkte des Joh. Ulr. v. Cramers wären; man ist nach Art und Form der Eramerkschen Arbeiten zu Werke gegangen und hat daher die Ausschrift gewählt.

S. 388. Friedr. Caffm. Carl v. Crentz, am 24 Rovemb. 1724 geboren, beffen 1731 verftorbenet Bater ein Goldmacher mar und ber von Raifer Carln VI. den Freiherrnftand erhielt (f. Lebensgefch.

90h. Jaf. Mofers, 2 Th. S. 82.); wurde 1746 vom landgrafen Friedrich Carl von Beff. Somburg ium Rammerjunter und Sofrathe mit Gig und Seimme ernannt, und als 1749 ber Geh. Rath Joh. Jak. Moser die homburgischen Dienste verließ , fielen ihm deffen Geschäfte gu , obgleich ein anderes Dberhaupt (v. Ralm) dabin fam. Dach bem Absterben des gedachten Landarafin 1751, nos tiaten ihn die Geschafte bes Seff. Somb Sofes eine Reife nach Berlin vorzunehmen, nachdem er von ber verwittweten landgrafin jum oberften Staats: rath gefest worden mar. In den Jahren 1754 und 1767 machte er nochmals eine Reife dabin. In eis ner Befandschaft nach Bien 1756 erfüllte er, mit ber nunmehrigen Burde eines Geheimen Raths, feinen Auftrag auf die gluflichite und fur feinen Sof ruhmvolleste Urt. Bu Frankfurt a. Dt. mo er 1764 dem Raifer vorgestellt wurde, erflarte derfelbe ihn jum Raiferl. Reichshofrathe. In den Jahren 1763 und 1769 befand er fich in Berrichtungen feines Sofes an dem Ch. Pfalz. Bofe. Die i. 3. 1768 erfolgte Biederherstellung des guten Berftandniffes amifchen den Beff. Saufern Darmftadt und Sombura iff ein Wert, bas groffen Theils feinen Urbeiten jugebort u feiner Geschiflichfeit ju verdanken ift.

Diese Personalien sinden sich gleichwohl in der 1772 ju Krf. a. M herausgekommenen Lobschrift auf v. Ereuzen, die im 19 B. der allgem. d. B. S. 300 so recensirt war, als ich es unten in der-Note dort meldete. Ein gewisser adler Mann schreibt mir, daß er v. Ereuz als einen gelehrten und rechtschaffes nen Mann naher kennen zu lernen Gelegenheit ges habt; seine hohe Mine und pathetische Rede aber hatten verursacht, daß ihn Jemand, der ihn nur das erste mahl gesehen, sur einen stolzen – der Verachtung verdiene, halten mussen; dieses so wohl, als auch das er sur einen Gottschedianer gehalten worden, moge ihm viele Feinde zugezogen, wahrtscheinlich auch jenen Accensenten gegen ihn und seis

nen Lobredner aufgebracht haben. Unerträglich ges schrieben neunt indessen Hr. R. Schmid die Lobs rede auch, in f. Nefrolog ob. Nachr. v. d. Leb. u. Schr. der vornehmsten verst. teutsch. Dicht. 2 B. S. 470.

- S. 413. 3. 10 v.u. find die Worte: de passione, eine mal zu loschen.
- 6. 500. Bon des hrn. R. u. B. Mich. Conr. Curstins Collectaneis ad Hist. speck. ift bis jest heraus: Particula IX, Marb. 1786. 4.

Bu deffen Schriften tommt weiter :

Progr. I II. de Poloniæ ad Germaniam habitu. Marb.

- de habitu Livoniæ pristino ad Germaniam. Marb.

1786. 4.

— de Imperatorum donationibus & alienationibus o-

pinabilia. Marb. 1786. 4.

Hungariæ ad imperium Rom. germ. quæ olim fuerit relatio? Marb. 1786. 4.

de Prussia habitu ad Germaniam. Marb. 1786 4.

de translatione Academiarum. Marb. 1786. 4.

Preces & vota Acad. Marb. in facr. fecularibus quartis Acad. Heidelb. die 6 Novembr. 1786 celebrandis fist. Marb. 1786. 4.

de studio regum principumve immiscendi se internis aliorum regnorum negotiis. Marb. 1787. 4.

6. 537 ftehet ben Geo. Chrn. Barflin bas Sterb jahr 1719, es muß 1716 heiffen.

# Jum dritten Band.

S. 15. 3. 10 v. unt. Der Name bes Respond. Joh. Florens Brünningh, muß heissen: Bunningh, Petershaga-Westph.

Daizett Google

- S. 18. Hr. Joh. Tobias Dick gieng am 29 Sept. 1786 mit Lode ab.
- S. 157. Hr. C. W. Dohm wurde im J. 1786 noch vom höchstverstorb. Preuff. König Friedrich II. zum Riederrheinisch Bestphälischen Seheimen Krais. Direktorialrath und zum Minister an den Ch. Trier: und Ch. Collnischen Hösen ernannt; bald nachher aber vom jeztregier. König unterm 2 Oktob. 1786, nebst 23 andern Personen, in den Adelstand erhos ben.
- Seine unter den Jusagen i. 6 B. S. 512 angezeigte Schrift: Ueber den deutsch. Fürstenbund, die man auch in hrn hR. Reuß L. Staatstanzlep, 13 Th. S. 196 u. ff. antrift, ( und von welcher weiter nachzusehen: hrn. Zaberlins Nachr. von den bey der allgem. Reichsvers. ersch. Schriften, 6 St. S. 262 u. ff. Allgem. Litt. Zeit. 1786, Nr. 38, S. 305 u. ff. Allgem. d. B. 67 B. S. 95. Anz. des T. Mert. Jan. 1786, S. III. Altorf. allgem. jur. Bibl. 5 B. S. 423 ) ist von dem Preust. Gesandschaftssfetretär im Haag hrn. Renfner ins franzos. übersfezt, mit dem Litel: l'Alliance des Princes de l'empire germanique; la Haye, 1786. 8.
- S. 250. Der in der Tabelle vorkommende Hr. Justigerath Bernh. Chrn. Duysing in Rinteln (vgl. 4 B. S. 539) ist seit Ende 1786 nach Cassel verfest worden. Dest. Fr. Mutter, Amalie Anne Elissabeth, geb. Kirchmeiern (S. 249) ist Ansangs 1787 mit Tode abgegangen.

S. 365. Bu fr. Phil. Engelhard geb. Gatteren,

Schriften kommt.

Meujahrs Geschenct für liebe Kinder. Gott. u. Caff., 1787. 8. Rec. i. Rurnb. g. 3. 1787, 20 St. S. 156.

Bott. g. A. 1787, 38 St. S. 374.

S. 481. fr. Carl Ludw. Estuche, deffen S. 480

genannte Mutter Catharine Florentine geb. Sau: cher am 14 Apr. 1787, 68 J. 9 M. alt, in Caffel verstorben, wurde i. Apr. 1787 Archivar beym Ob. Appellat. Gericht in Caffel.

## Jum vierten Bande.

- S. 40 Aus der kangermannischen keichpred. a d. Tod Joh. Chph. Fabricius von Wester Reld, Hanaussch, Kehet noch zu ergänzen, daß er 1648 d. 14 Jul. in Gießsen geboren, allhier u. zu Jena studirt, darauf eine Reise nach Italien und Frankreich gethan, 1678 das Amt in Hanau erhalten und 1689 d. 9 Sept. verstorben sey. Aus seiner 1678 geschlossenen Sehe mit Philippinen Blisabeth, des Darmst. Geh. Raths u. Vicefanzl Rifol. Mart. Drachen T. sind ihm 3 Sohne u. 6 Tocht. geboren, wovon 1 S. u. 5 T. ihn überlebt.
- S. 80. Hr. Dr. B. C. Sauft ist feit Anfang des Jahrs 1787 kand Physikus zu Bach, über Stadt und Amt Bach, die Acimter kandeck, Frauensee u. Kriede: wald auch Bogtey Creuzberg u. Gericht Völkers: hausen.
- S. 150. 3u Hrn. Geo. Forster's Schriften kommt: De plantis esculentis insularum Oceani australis. Halæ, 1785. 8.

Eine Schrift die Er ben seiner Reise durch Salle der dasigen medicinischen Fakultät vorlegte, welche Ihm darauf unterm 21 Sept. 1785 die medicinis sche Doktorwurde ertheilte.

Rec. i. Hall. g. 3. 1786, 64 St. C. 505. Gott. g. A. 1786, 153 St. S. 1539. Beckm. phyl. oekon. B. 14 B. G. 447.

Florule infularum auftralium prodromus. Gætt. 1786.

Rec.

Rec. i. Gott. g. M. 1786, 181 St. S. 1817. Allg. Litt. Zeit. 1787, N. 2. S. 10.

S 173. Bu Brn. J. C. L. Fresenius Schriften ger

bort weiter :

Die unumflögliche kandesherrliche Rechte und die Gevichtsbarkeit des Haufes Solms über das Kiefter Urnsburg, und die flösterliche völlige Unterwürfige keit mit den daraus fliestenden Verbindlichkeiten und übrigen achten Verhaltnissen. 1786.

Rec. i. Frf. g. Al. 1786, Mr 22, G. 175.

5. 179. Die unten angeführte Nachr. v. d. Lebens, umfl. des Job. Phil. Fresenius sind auch auf Beranstaltung der Schwed. Gesellsch. pro fide & Christianismo ins Schwed, übersezt: D. J. P. Fresenit t efnads Omständigheter; Stockh 1774. 8; s. Lüdicken Schwed. Gelehrs. Archiv, 3Ih S. 195.

S. 185. Das Beichte und Communionbuch des Joh. Phil. Fresenius übersette der Reft. D. Ronigk ins Schwedische, und es kam davon die dritte Aust.

Stofh. 1775. 8 bergus.

S. 256. Bu Brn. Profeff. C. G. Surftenau's Schriften fommt:

Zweifel gegen die Verwandelung der Domainen in Baus erguter; in Heff. Beytr. 2B. 3 St. S. 503 u. ff.

S. 289. Bon bes Hrn. G. R. B. A. Gartner's meditatt pract. &c. (vgl. 6B. S. 515) ist nun auch Specim. II. heraus, Marb. 1785. 8. s. recens samt bem Spec. I. i. Allg. Litt. Zeit. 1785, Nr. 290, S. 257. das. 1786, Nr. 57, S. 489. Hrn. Schott's Bibl. d. neuest. jur. Litt. für 1785, 1 Th. S. 105.

S. 290. Joh. Jak. Gantesviler war eigentlich seit 1652 Profest. ju Berborn; (nach den geschrieb, Ak-

ten ber daf. philof. Fafultat.)

S. 303. Das Progr. bes hrn. G. R. C. Z. S. Gas wert's de judicior. equeftr. habitu &c. steh. auch in hrn. Ob. Anntm. Maders Reichsritterschaftl. Magag. 5 B. Nr. XIX.

6

6. 367. Joh. Ernst Gerhar d's Dist. ift da vergest sen, tist. perenntatem sæderis gratiæ ex Actor, XV, 11. per singulas sæderom Oeconomias demonstratam; Resp. Frider, Henr. Jacobs', Gotha-Thur. Giest. 1702.

Es beziehet fich selbige auf die Behauptungen Imman Weber's, der den Grotius vertheidigte, da dieser Christum einen neuen Geseggeber genannt. f. N. litt: Germ. Hamb.

1703, p. 114, vergl. p. 434.

Much: Epittola ad amicum de obtrectationibus, quibus
B. Jo Arndius cum libris luis de vero Christianismo expositus fuit & derivata hinc in B. Jo. Gerhardum calumnia, qua simul maculam same sue aspersam abstergit Jene, 1705. 4

Rec i. N. Litt Germ. Hamb 1705, p. 459.

S. 527. 3u orn J. S. Engelichall's gedruften Auffagen kommen folgende in den im J. 1785 gu Deffan erschienenen u. von Ihm beforgten 2 Band, den: Ephemeriden über Aufklärung, Litteratur und Runft, hauptfächlich für heisen, 8. (Rec. i. Allg. Litt. Zeit. 1787, N. 75, S. 712.)

Meber die dentiche Litteratur, Berfuch eines Gemalbes von ihrem erften Urfprung bis auf unfere Beiten.

Meber den Einfluß der Rimfte auf Geift, Sitten und Bildung der Ration.

Steh. auch vermehrt und verbessert in Brn. HR. Meufel's Miscell. artist. Junh. 29 Beft, S.

274 u. ff. Leben ber Frau Ugathe D\*. nebft einer Berechnung.

Etwas fiber die Magie; bintennach eine Beylage gur Geschichte bes Aberglaubens im achtzehenten Jahrs hundert.

Das Gluf des Beifen; Epiftel an meinen Freund G.

Die zwen Schutgeister, und

Roch verschiedene fleine Gedichte mit E. unterzeichnet.

Dit dem Jahre 1787 iff Br. Engelschall Berausger ber eines wochentlichen Intelligenzblats für Seffen geworben.

3um

## Jum funften Band.

- S. 23. Hr. Friedr. Aug. Vulpius murde i. J. 1786 jugleich jum Bonfistorial = Affessor ernannt.
- S. 29 Von Hrn. Gog entworfenem keben Heinr. Sambers, ist eine zwote vermehrte Aufl. erschienen; Destau u. Lpz. 1785. 8. Rec. i. Allgem. d. B. 72B S. 260. In das Schrift tenverzeichnist des Brn. Gos kommt weiter;

Die Vortheile einer frühen Gottesfurcht; eine Predigt üb. Pred. Gal. XII, 1 am erft. Offertage nach der Ronfirmation junger Chriffen; nebst einem chriffl. Glaubensbekenntniß für Konfirmanden. Cast. 1787.

C. 38. Ben Gelegenheit ber angeführten Recenf, in ber allgem. D. B. über Grn. Brofeff C. W. Grabe vermischte Betr. fib. Regenten u. Unterthanen 2c. fcrieb mir derfelbe : "Befondere Umftande veranlafte ten mich, über die gandeshoheit, beren Umfana u. Grangen zc. zween fleine Traftate berauszugeben. n. barinn, wie Treuer in feiner Abhandlung: Monstrum arbitrarii juris superioritaris territorialis die nachtheiligen Rolgen willführlicher. defenlofer Macht der Landeshoheit zu zeigen. Deb: rere Recensionen billigten meine Grundlage, ein angesehener grundlicher Rechtslehrer in Bottingen beforderte die lettere Abhandlung felbit tum Druct. u. nennte fie vortreflich, u. boch fiel es einem Res censenten eines fonft Schazbaren Journals ( ich mep: ne bie Madem. D. Berl. Biblioth ) ben, ein fich felbft miderfprechendes Urtheil darüber ju fallen. Denn, ob er mir gleich, ben ber Beurtheilung bes erfteren Abschnitts, Renntnig des Staatsrechts it. ber Politif jugestand so beurtheilte er boch den aten Abschnitt gang obenhin als des Drufs nicht befone bers wurdig. Da es ihm aber nicht gefällig geme: RF 5

sen ist, auch nur, einen Grund seines Urtheils anzu: geben, u. da Kenner mir das Gegentheil versichert haben: so wird es mir jure intorsionis erlaubt sepu, seinen Machtspruch für unwürdig des Oruss u. des Plates zu erklären, den er in einem soust vortressichen Werke einnimmt. Noch muß ich des lächerlichen Einfalls eines andern Recenscuten erwähenen, welcher den Ausdruf Volk für Aation als unedel tadelte, u. sich nur unter Volk pöbel dachte, da doch der Ausdruf: Völkerrecht keinem als unedel auffällt —: quandoque dormitat bonus Homerus.

- Da diese Stelle eigentlich fürs Publifum gehört, fo glaubte ich, fie hier einrucken ju dirfen.
- Das Schriftenverzeichniß des hrn. Prof. Graben ver: mehrt:
  - Dist. observationes sistens de obligatione successoris feudalis simul in allodio succedentis ad præstanda ultimi defuncti sacta; Resp. Frid. Henr. Menckhoff, Mindens. Referendar. Rint. 1786. 4.
- S 105. Die Schrift de conventib. deputator, nobil, bes unten vorkommenden Phil. Reinh. Geilings v. Altheim f. man, auch i. frn. Maders Reichs: Rittersch. Magaz. 8 B. Nr. 4.
- S. 120. Unter die Schriften Joh. Zacken kommt noch ju ftehen: Leichpt. a. d. Lod Sufannen Catharinen, geb. Laurin, des Burg. u. Buchhalt. Jo. Mathi. Otto Ehefr. Hanan, 1697. 4.
- S. 146. Ein Brief des G. Gualtperius an den Liv bec. Burgermstr. Herrm v. Dorne, d. d. Marb. d. 24 Kebr. 1593, worinnen er den Ruf nach Liv beck anzunehmen versichert, stehet in à Seelen Athen. Lubec. P. III, p. 218.
- 6. 172. Bru, Philipp Maximil. v. Gunderode

Ernennung jum Geh. Legationsrath geschahe b. 28 Dftob. 1776.

- 6. 174. Hr. Zeft. Wilh. v. Gunderode ist d. 17 May 1786 gestorben Sein keben ist der Schrift des Hrn. Dr. Erust kudw. Posselt's angebängt um ter dem Litel: Ueber die Reden grosser Römer in den Werken ihrer Geschichtschreiber; dem Andenken bes verewigten Frhrn. H. B. v. Gunderrode im Namen des Gymnas. ill. in Carlsruh gewidmet, Rehl, 1786. 8.
- E. 184. Unter die Schriften MiFol. Gurtlers gehort, auch: Oratio parentalis in memoriam Guil. van der Meulen, Theol. Dr. & Prof. Hanov. 1694. 4.
- S: 202. Hr. Prof Zaks gab ferner heraus: Nachricht von der Entstehung, dem Zunehmen n. dem jetigen Zustand der Bibliothet ben der Universität zu Marburg; i. hess. Bentr. 2 B. 2 St. S. 220 u. ff.
- S. 219. Die Schrift P. Zaberforn's: Sceptrum Judæ ablatum, Gens. XLIX, (nicht II) 10. ist eine Diff. Resp. Jo. Heinr. Leusser, Past. Romrod. und 1707 wieder ausgelegt.
- S. 256. Unter bes P. L. Sanneten's Schriften fommt noch zu steben:

Plausus populi Lubecensis, designato Consuli Jo. Matquardo dicti. Lub. 1663.

S. 354. Bu Brn. Prof. J. W. Zaffencamp's - Schriften gebort ferner:

Progr. von einer merkwurdigen Untique, die fich in der Bfil. Sammlung der Alterthumer vorfindet (\*); Rinteln, 1786. 4.

Nec-

(\*) Eine fleine Figur von einer Schildfebte in Bronge, auf

- Rec. i. Caff. St. u. g. 3. 1786, 99 St. S. 394. Gott. g. A. 1786, 123 St. S. 1232.
- S. 378. Bom Job. Zein fan ich jest aus den von einem verehrungswürdigen Beforderer meines Inflituted mir mitgetheilten geschr. Aften des herborner Gymnasiums beybringen, daß er i. J. 1642 nach herborn gefommen, allda 1650 Profess Theol. ger worden u. 1654 wieder weggegangen sey.
- S 409. Die Juliane Margrethe Elisabeth Zein unter c) ist an Brn. Regier v. Cramer: Die Sopphie Amalie unter e) an Brn. Geh. Rath v. Cropnenberg: Die Charlotte Elisabeth unter h) an Brn. Lieut. v. Breidenbach verheitatet.
- S. 438. Noch gehören ju J.O. Zenckel's Schriften: Diff. metaph. de effentia; Reip. Erich Chph. Lübbren, Hamelens. Rint. 1663 4.

de subsistenria; Resp. Henr. Hildebrand,

Uslariens. Rint. 1663. 4.

Decas quæstionum logico-metaphys. Resp. Auct. Jo. Francke, Hersfeldens. Rint. 1663. 4.

- S. 441. Daß Zenrich Zenech i. I 1622 als ordentl. Profess. der Hebr. Sprache in Ninteln gelehrt habe, erweiset ein Carmen consolat, hinter der Orat, fun. des Joh. Eichrods auf den Lod Fürsten Ernsts. Es unterschreibt da derselbe: "M. Henricus Henech, Schaumburgicus Hebr. Ling. Prof. Ordin. "
- 6. 467. In den geschrieb. Aft. d. Serb. jurift. Fafult. die ich aus der furz vorher erwähnten wohltbatigen Quelle habe, fand ich, daß Zieron. Zering von 1667 bis 1669 auch Profess, jur. in herborn gewer sen.

3um

deren Mitte ein Bogel fiebet, ber ein Inftrument im Schnabel balt, bas wie ein fleines Dorn ausfieht.

Oly Cade Goog

# 3um fechsten Band.

- S. 16. Eine Epistolam des Jo. Zenr. Zeß ad Joh. Schevium d. d. Smalcald. XV. Cal. Maji 1692 fin: det man in & Seelen Athen. Lub. P. I. p. 98 sqq.
- S. 22. L. Z. L. Zilchen wurde 1736 nach Verdries Tode zwenter Brofeff. b. Armenael.
- Der Nesp. bey dest. Diff. de dolore cox heisset richtie ger: Jo. Chr. Wernborner; es stand derselbe 1761 als Amtsphysitus zu Bisbaden, in welchem Jahre er eine Beschreibung der dasigen warmen Brunnen u. Bäder, in svo herausgegeben hat: im J. 1765 wurde er blödsinnig, begab sich zu seinem Tochtermann nach Weinheim a. d. Bergstraffe gelegen, u. gieng allda 1766 mit Tode ab. (Aus freundschaftl. Nachr.)
- S. 37. 3u Abr. Zinckelmanns Schriften gehören noch folgende Programmen: Progr. de legibus mosaicis à gentilibus per plagium surreptis. Lub. 1675. fol.

  — in funere Jo. Havelandi, J. U. L. & Proto-

not. Lub. 1676. fol.

6. 38. Progr. I. II. de Patriarcharum scholis, Lub. 1676. 1677. fol.

Anmerk: Es ift dies, was dort unter dem Tit. de Scholis Hebrwor, angegeben worden.

in funere Marthæi Roddii, Reip, Lub, Confulis Direct. Lub. 1677, fol.

- de Livii præstantia. Lub. 1678. fol.

de republica infinitis conversionibus exposita.
 Lub. 1679. fol. pat.

 de erroribus quibusdam Ludov. Cappelli in notis ad Villalpandi descript, templi Hierosol. Lub. 1679. fol. pat.

- de bello Punico secundo. Lub. 1680. fol. pat.

S. 39. Progr de necessario historiæ Orientalis studio. Lub. 1683. fol. pat.

de conversione Muhamedanorum. Lub. 1684

fol. pat.

Historiæ Epistolarum Ciceronis, pars prima.

Lub. 1684 4.

Progr. de Cicerone eloquentiæ Magistro. Lub. 1685

fol. pat.

Anmerf: Alle Programmen Zinckelmanns, die im 400 Format angegeben worden, find vielmehr Folioformat.

S. 43. Hr. G. C. Zinderer ift 1786 als Stadt= u. Amtephyfifus nach Burbach gegangen.

Die Fortsehung der Unleitung zur Kenntniß u. Heilung der Fieber, aus dem lat. des Burserius von Aarnilfeld von ihm überset, erschien: Giessen 1785.

8. f. Hall. g 3 1786, 39 St S. 309. Allgem.
d. Bibl. 67 B S. 425.

Much gehort hieher: Jo. Ern. Neubaner Med. Dr. Opera anatomica collecta edi curavit Geo. Conr. Hinderer. Frf. & Lips.

1786. 4.

S. 47. 3u ben litterarischen Produkten des hrn. Sof's, ber in ber Mitte des Jahrs 1786 Sekret tarius ber Graft. Ifenb. Regierung in Meerholz germorden, kommt weiter:

Statistische Rachrichten von der Grafichaft Dber : Jien:

burg;

in Brn. Sabri's neuen geoge. Magat 4 Beft, G.

Topographische Beschreibung der Grafschaft Jenburge Meerholz;

i. d. ( Sanauifch. ) wochentl. Beptragen gur Litter ratur, 1786, 4 St.

Heber Staatshandlungsbilang;

eb. daf. 16 Gt.

S. 54. Hr. Ernst Justus Theodor Sopfner ffarb piele

mehr am 10 Jun. des genannten Jahrs 1785, wie fein Bruder der Br. Geb. Trib. Rath L. J. S. Zopfner i. dem Borberichte ju bem Iit. B. bet deutsch. Encyclopadie sext, der da aufferdem noch von ihm fagt: . , daß er 1749 d. 8 Dfiob. ju Giefi fen geboren: dag er Unterricht in Sprachen u. Bif fenfihaften von Sausinformatoren, nachher von Ihm, endlich im Gieffer Gyantafium erhalten: daß feine Reigung ihn ichon fruh zur Urgenengelahrtheit beitiamt : daß er barinn den Unterricht der herren Baumer, Alcfeld u Cartbenfer genoffen: 1771 habe er ju Gieffen die Doktorwurde angenommen, ( mit einer Streitichrift: - von alcalischen Galgen ): 1-72 fene er Physikus des heff. Darmstadt. Umts Blankenftein geworden, darauf bes Umts Busbach u. des benachbarten Klosters Marienschlos.

Bon ben Linneifden Ammir. academ. bat er 3 Bane be ins deutsche überfest u. mit Aumerkungen ber-

ausgegeben, Lpz. 1776. 8.

Bu der deutsch. Encyflopädie hat er vom zwepten Bande Die botanischen u. alle mit Dr. 9 bezeichner ten Urtifel geliefert, auch jugleich einen Theil der Revision ben diesem Berte beforgt.

8. 58. Bon dem Raturrecht, des hrn. L. J. K. Zopf= ner's, ift eine gte verbeff. Huft. erschienen, Gieff. 1785. 8. f Jen. g. 3. 1787, 17 St. G. 130.

6. 59. Bey Brn. L. J. S. Sopfner's Schriftenvere geichniffe fehlt beffen Progr. unter dem Titel: troductionis in jus publ. Romanorum antiquum

paulo plenioris specimen; Giest. 1781. 4.

S. 101. 3u A. M. Soltermann's Schriften aebort noch: Historia vitæ & mortis J. J Faschii, J U. D. & Prof. Basil. 1652. 4. und Dist. de jure venandi; Marp. 1671. 4.: Historia de jurisdictione in variis judiciis. Marp. 1676. 4.

6. 108. Die Diff. Verkehrter Jurift ic. ift wieder aufe

gelegt, Witteb. 1745. 4.

G. 117. Unter die Schriften des frn. Infp. 3. G.

Solgapfel's gehört ferner:

Rachricht von dem neuen Ev. luth. Gesangbuche in den Beif Caff. Landen, wie dasselbe entstanden u. zu Schmalkalden eingeführt ist; imgl. von einem neue en Jahrgang evangel. Vormittagsterte, nebst zweyen Predigten, welche sich darauf beziehen; Caff. 1787. 8.

6. 124. Die Abkunft auf dieser Tabelle, Joh. Christian, Philipp Ulrich, Dorothea Elisabeth u. Gisteon gehört nicht unter Anne Elisabeth verh. Mos, sondern unter Gottfried Sombergk zu Vachu.

Elif. Cathar. Wafferbuhn.

S. 129. Der auf biefer Tabelle vorkommende Regner Gustav Zombergk zu Vach, geb. 1722 d. 19 Jul. ist am 29 Jun. 1786 in Marb. verstorben.

6. 140. 3. 5 v. unt. i. Tert, für darunter, lefe man:

unter der Sirrinfchen Urbeit.

6. 155. Die Diff. Aem. Ludw Sombergf zu Vach de diverta indole processus inquisitorii &c. ist nuit auch in Anal. jut. Crim. cura J. F. Plier junctim editis, Hanov, 1785. 8. anzutreffen.

S. 175. 3. 12 v. unt. fatt: des dermaligen Brn. G. R. Roche, ift zu lefen: des ehemaligen Regier.

Raths Chph. Ludw. Rochs.

6. 177. Hr. 23. 21. Bopf hat 1786 feine Rektorats:

Relle an der Rinteler Stadtschule verlaffen.

S. 197. 3. 12 v. unt. ist zu lesen: Dispensatorium Medico Chymicum nniversale', swe: Pharmacopæa Galeno-Chemica &c. Denn wenn das Buch unter dem Titel: Dispensatorium, u. ein andermahl um ter dem Titel: Pharmacopæa angesührt wird, so konnten aus einem Buche leicht zwen gemacht were den.

S. 199. Der unten vorkommende Andr. Kempfer ist ein Bruder von dem berühmten Geschichtschreiber von Japan, dem Engelbert Kempfer, wie aus der Zueignungsschrift des ersteren vor der von ihm unter Joh. Henr. May 1692 gehaltenen Diss. de lustrationibus & purificationibus Hebræor, erhele let.

- S. 207. Joh. Zenr. Zottinger trat schon die Stelle eines ord, Profess. b. Jud. Alterth. mit einer Rebe an: de multiplici usu & præstantia antiquit, hebraicar.
- S. 220. Die Schrift: de facerdotum Aaronicor, integritate ac mysterio, Heidelb. 1735. 8. gehört nicht dem Joh Senrich Sottinger, sondern dessen S. 213 erwähntem Sohne Abel Adam Hottingern.
- S. 309. Von dem Buche des A. Zyperius de S. S. lectione, hat man auch eine holland. Uebers. durch Joh. Gerobolum, Middelb. 1581. 8.
- C. 312. Roch einige Briefe bes Syperius ffehen i. Tempe Helvet. T. VI. p. 632 iqq.
- 6. 321. Fr. Martin Iber ift zu Hanau als Cohn eines Gastwirths vermutlich im ersten Zehend die: ses Jahrhunderts geboren; s. Goth. g. 3. 1786, 87 St. S. 723.
- S. 349. Der hier in der Tabelle vorkommende hr. Reg. Rath Jak. Siegm. v. Schmerfeld in Cassel, ist seit Ende des Jahrs 1786 Reg. Nath in Hanau; so wie dessen hr. Bruder der Kr. u. Dom. Rath Joh. Dav. v. Schmerfeld, seit eben der Zeit Kriegssu. Dom. Nath in Kinteln.
- S. 360. Der Artifel vom J. C. Ifelin hatte zufolge ber alphabetischen Ordnung eigentlich erst nach dem, vom Johrenius, folgen sollen.
- 5. 371. Die Diff. J. C. Iselins de mundi Aeternitate, ist wieder gedruft, in Tempe Helv. T. IV. p. 319; so wie die Differtationen de canone N. T. 2 Band.

in ben Miscell. Groning. T. III, p. 156 sqq. IV, p. 11 sqq.

- 6. 373. 3. 6. ftehet ben ber citirten pag. 2777 eine 7 ju viel, und es ift p. 277.
- Roch ein Brief Iselins an Mieg zu Beidelberg befins det sich in Grn. Buttinghausen Pfalz. Beytr. 3 Th. G. 216.
- 6. 366. Bu bes C. Johrenius Schriften ift noch ju
  - Rettung der Unichuld durch mahrhafte Borffellung des ganzen Berlaufs betreffend den ungluflichen Fall der Adel. Berberhausischen Kinder; o. D. 1697. 4-
  - 6. 377. Bon seiner Diff. de passione iliaca ist das Drukjahr: 1714; und von der: de mentagra; Resp. Frid, Sartorius, Dresdens, ju Frf. a. d. D. 1705.
    - 6. 395. Unter die Schriften G. 3. Juncfers mare noch ju bringen:
    - Der hendnische Philosoph oder Gedanken des Plinius, mit gelehrten u. moral. Betrachtungen; a. d Frangof. des Grn. Formey übersezt, 3 Theile, Frf. u. Lpz. 1761. 8.

(Den 3ten Th. Aberfegte ber Pfarrer Emmerich in Dornholzhaufen.)

f. Frf. g. 3. 1761, S. 430.

- Le nouveau Robinson, pour servir à l'amusement & à l'instruction des enfans; traduit de l'allemand de Mr. Campe. Paris, 1783. 12.
- Dramaturgie, ou Observations critiques sur plusieurs pieces de Theatre, tant anciens que modernes, ouvrage interessant, traduit de l'allemand de seu Mr

Mr. Lessing par un françois & publié par Mr. J\*\*\*
Paris, 1785. 12.

S. 434. Der alteffe ber Sohne bes verftorb. Marburg. Db. Afarrers P. C. Jufti verdient jest schon in fet nem gwanzigften Jahrsalter befannt gu merden, Br. Carl wilhelm Jufti namlich. Er befuchte porbin das Marburger Padagogium u. ftudirt feit vier Jahren dafelbit Theologie u. die damit ver: fnüpften Bulfsmiffenschaften. Dicht nur anbalten: der Fleis u. gute Sitten fondern auch die Leichtias feit, womit Er Sich fremde Ideen eigen macht, u. feine Unlage jur schonen Litteratur geichnen Ihn neben andern Junglingen feines Ulters vortheil: haft aus. In feinem vierzehnten Jahre verfuchte Er Sich in der Dichtfunft; Proben Davon fo mohl als von profaischen Auffagen finden fich in der Gots tinger Blumenlese von 1782, 1784, 1785: in der Begischen Blumenlese von 1783 u. 1784; u. in den Ephemer. über Auftlar. Litteratur u. Runft für Deff. 2ten Bandch. G. 145. 161. 178! verschiedener Ges legenheitsgedichten nicht zu ermahnen. Unter bies fen feinen Berfuchen durften vorzuglich Benfall verbienen; an ben Beift meines Baters; an einem beiteren Frublingsmorgen; an ben Defias; ber Lowe u. der Efel, eine Rabel; u. bas auf ben Lod feines Baters verfertigte Gedicht.

In bem ju Marburg mit Unfang bes 3. 1787 herause fommenden Intelligenzblate für heffen, ftehetivon Ihm:

Landgr. Wilh. d. jung. Begrabnismonument in der Elifabetenfirche ju Marburg.

i. 4 Gt. G. 13 u. ff.

Das Erwachen; in Poefie.

1. 7 St. G. 25.

Jehovah im Wetter: eine Probe althebraischer Dichts funt, Pl. 29.

i. 11 St. G. 41.

Ueber die scheinbare Prophezeihung von Zottingers (Jo. Leine.) tragischem Ende. i. 16 St. S. 61 u. st. 17 St. S. 65.

- S. 442. Bon dem Buche des Hrn. D. H. Joh. Rämpf's: Für Merzte u. Kraufen bestimmte Abrhandlung n. ist eine zwote, vermehrte ut verbesserte Auslage, welcher die Beautwortung der dagegen gemachten Einwendungen augehängt ist, herausger kommen, kpz. 1786. 8. Rec. i. Allgem Litt. Zeit, 1786, N. 271, S. 298. Jeu. g. 3. 1787, 5 St. S. 39. Bott g. A. 1787, 39 St. S 378. Nürnb. g. 3. 1787, 22 St. S. 169. Baldingers medic. Journ. 11 St. S. 25.
- Bu deffen Auffagen i. hanauisch. Magaz gehört noch
- Medicinischer Inruf ben den bevorstehenden Ballen; i. 1 B. 52 St. G. 472.
- S. 479. Ben Bru. Joh. Phil. Aahler fehlt noch die Schrift:
- Die Beisheit Gottes ben ber fruhzeitigen Trennung fich herzlich liebender Chegatten, in einer Trauerre
- (\*) Der Recensent bes sten B. biefer Gel. Gesch. i. d. Goth. Beit, von 1786, 87 St. S. 722 bemerft dieses. Um Nachsseit, von 1786, 87 St. S. 722 bemerft dieses. Um Nachsseit, von 1866 ber den meisten enfentlichen Mangel und Gebrechen mag eben dieser Dr. Recensent übrigens immerhin eine Borbitte ans Publikum thun, denn ich weiß genun, daß ich derfelben bedarf; die einigen Unvollfom men beiten in Styl aber, von welchen Er wahnt, daß sie mir zu gute zu Schulden kommen mogien, bitte ich in Zufunft, wann Er wieder über mich richtet; klar zu machen; es wird das eher zur Besterung für den Einsender und für mich, wenn es mich trift, frommen, als wenn Er Unvollfommen, beiten im Richten zeigt und sich doch ein Ansehen gibt, Richter zu sen.

be ben Beerdigung Christianen Carolinen Caspari, geb. heinichen, Chegattin bes Umteraths u. Combuctors Caspari ju Robenberg; Stadthag. 1771. 4.

- C. 495. Die Schriften des frn. Z. S. Aahrel's vermehrt:
- Schiuffel zur alleraltesten Geschichte ber Welt u. Ber weiß der Uebereinstimmung aller Religionen mit Mose's, als die Probe seines mit der Philosophischen Kritif u. andern Wiffenschaften vermehrten Systems der Philosophie; Frf. u. Lyz. 1786. 8.

Rec. i. Gott. g. A. 786, 82 St. S. 822. Rumb, g. 3. 1786, 76 St. S. 612.

- S. 502. 3. 9. fatt bes Jahrs 1784 von der anger führt. Allg. Lit. Zeit. fege man 1785.
- Der Urtikel in dem gegenwärtigen zten B. vom Brn. Superint. Alevesahl S. 167, leidet, nachdem ich von Ihm Selbst immittelst mit einer Zuschrift bezehrt worden bin, einige Zusätze.
- Auf dem Gymnasio seiner Vaterstadt legte Er, nach dem gehabten Privatunterrichte im väterlichen Hause, den ersten Grund seiner Studien u. hatte bis zu seinen Universitätsjahren den Reftor u. Prosessor dieses Gymnasiums Hrn. Joh Dan, Denso zum Lehrer u. Freund. Im J. 1761 kam er nach Jena (von Rostof, wie ich auf angez Seitenblat erwehnt has be, schreibt der Hr. Superint. mir nichts); seine vornehmste Lehrer daselbst waren die Prosessoren Walch, Vater u Sohn, Röcher, Timpe, Zicksler, Sirt, Suckow, Darjes u. Joh. Steph. Wüller, welchen Er 1763 nach Giessen begleitete. Auch hier nuzte Er noch dessen u. die Vorlesungen eis

eines Bochs, Rolle, Senner's u. Bohm's. I. I. 1766 sierz er an Privatvorlesungen zu halten. Nachdem er 1768 der Magisterwürde theile haft geworden, ergieng in eben dem Jahr an ihn ein vortheilhafter Antrag aus Riga, bald darauf ein gleicher, Instruktor der Fürstl. Kinder Landgrafen Georg Wilhelms in Darmstadt zu werden. Er folgte aber seiner Neigung, sich zum Universitätst. Lehter zu bilden. Seine Beforderung zur ausserorz dentlichen Prosessur ersolgte 1771, (dies Jahr warte ohnedies in meinem Aussasse S. 167, hinter: am 29 Jul., zu ergänzen gewesen). Er hatte sie vorzüglich einem Empfehlungsschreiben des damalizgen Reichskammergerichtsprässdenten Grasen Kircheberg zu verdansen.

Die Predigerstelle in Giessen hatte Gr. Alevesahl schon ben Abgang des Grn. Bahrdes, also seit 1775, bekleidet u. ben Seiner gegenwärtigen im Aug. 1779 angetretenen Stelle zu Durkheim fügte es sich, daß er eben auch Grn. Bahrdes Amesnachfolger wur: de.

5rn. Alevesahls Chegattin,— ihre kebensbeschreie bung ist im Magaz für Frauenzimmer v. J. 1787 abgedruft,— gieng in ihrem 26 Jahrsalter 1779 am 24 Februar mit Tode ab, mit Hinterlassung 2 Töchter u. 2 Sohne; beyde leztere sind bald nache einander zu Dürkheim gestorben.

In das Schriftenverzeichnis vom hin. Superint. ift noch einzuschalten:

Die Wahrheit der Evang. Luther. Lehre vom B. Abend:
mable. Gleff. 1767.

Reneste u. beste Methode, das Naturrecht zu beham deln. Gieff. 1771. 4.

Bon den verschiedenen Gesinnungen u. Entschlieffungen der Menschen ben der Unbegreiflichkeit Gottes. Bar fel, 1776. 8.

Bitte eines evangel. Lehrers an feine ihm anvertrauete Gemeinde. Gieff. 1777.

Ell

Daitz de Google

Elifens (feiner Cheg.) Tod. Gieff. 1779. 4.

Die Anweisung Jesu gur mahren chriftl. Klugheit. Straff, 1780. 4.

Kleiner Catechismus Butheri mit Auslegung. Worms,

1782. 8.

3mo furze Standreden am 1. u. 2 May benm Grabedes Geh. Raths Gerauer u. Reft. Braun gehalten. Worms, 1783. 4.

Einzelne Gedichte u. Abhandlungen in verschiedenen per

riodifchen Sammlungen.

Seine Berausgabe der Gieff. Gel. Zeit. ift vom J. 1769, u. von dem Gieff. Wochenbl. find es die Jahrgan

ge 1769. 1770. 1771.

Auch ist der Hr. Superint. Mitarbeiter n. Verfasser befonders moralischer Artifel der ju Frf. a. M. 1778 angefangenen teutsch. Encyclopadie.

- Der jegige Hr. Profess. Johann Christoph Adnig gu Altdorf gehort auch mit in den Plan bieles Werks. Durch eine freundschaftliche Vermittelung find mir die Nachrichten von Ihm zu Theil gewore den, als in der alphabetischen Ordnung mit dem Oruck schon fortgeruft war; ich hänge also diesen Artikel hier noch an, da er zu diesem Bande gehor rig ist:
- Johann Christoph Adnig wurde zu Altdorf am 28 Julius 1754 geboren. Sein Vater Georg Asdam Daniel Adnig, faiserl. Notarins: seine Mutter Anne Marie, geb. Blumenstock. Er frequentirte bis 1768 die Altdorssiche Stadtschule unter den Rektoren Aleemann u. Zummel, bis 1771 die Sebalden Schule in Rürnberg unter dem Rektor Munker, bis 1772 die Vorlesungen der Prosessor am dassgen Gymnasio Aegid. als: über die Dogmatische u. Moral: Theologie ben Sporl; Rirchengeschichte ben Reichel; Physik u. Mathes

matif bey Bordenbusch; Logif, Metaphpfif u. Politif ben Seyfried. 3m 3 1772 bezog Er die paterlandische Universität Altdorf u. genop daseibst ben Unterricht Will's in der Philosophie u. Gefchich: te: Magel's im hebraischen u. griechischen: 2idel: burner's in ber Ubviff: Jager's im frangofischen Dietelmair's in der Theologie u. u. engifichen: altern Rirchenhiftorie: Doderlein's in der neueren Rirchengeschichte. 1775 murde Er Magifter. 1776 beichlog Er feine afademifche Laufbabn u. beaab fich nach Rurnberg, wo Er öffentliche Borlefinaen über die philosophische Siftorie u. über die Logif bielt, Privatunterricht in Sprachen u. Biffenfchaf: ten gab u. mit andern litterarifchen Arbeiten fich beschäftigte. Ohne fein Buthun erhielt Er i. J. 1780 den Ruf zu einem ordentlichen Lehrer der Philosophie u. Sumanioren an dem Beff. Sa naugichtenb. Gymnafium ju Buchsweiler. folgte bemielben u. trat fein Umt allda im Rebruar 1781 an: Mus verschiedenen Urfachen aber leate Er foldes im Berbft 1782 nieder u. der Durchl. Land: graf, von der Bichtigkeit feiner Beweggrunde is bergengt, gab 36m nicht nur in allen Gnaben feine erbetene Erlaffung, fondern auch noch ein fehr an: febnliches Reifegeld Er fehrte nach Rurnbera au ruf und privatifirte wieder dafelbit. Den Ruf i. 9. 1783 jum aufferordentl Profest. der Philosophie nach Gieffen fonnte Er hauslicher Sinderniffen hale ber nicht annehmen. 3m Oftober 1786 fellte Ihn das Curatorium der Universitat Aledorf jum auf: ferordentlichen Professor der Philosophie an.

### Geine Schriften find:

Diff. inaug. (pro Magist.) de annihilatione æternis afflicto cruciatibus haud detestanda (sub præs. Geo. Andr. Will) Altors. 1775. 4.

- Ueber den Genius des Sofrates. Eine philosophische Untersuchung. Frf. u. Lpz. 1777. 8.
- Deutsche Chrestomathie jur Bildung des Geistes u. Herzens u. jur Uebung im Uebersegen aus dem deutschen ins lateinische. Nurnb. 1778. 8. 2te Aust. das. 1780. 3te. Aufl. das. 1783. 8.
- Rene Chrestomathie zur Bildung des Geistes u. Herz zens u. zur Uebung im Uebersetzen aus dem deut: schen in das lateinische. Nurnb. 1780. 8.

Rec. hiev. u. v. vor. s. m. i. Hall. g. 3, 1779. 82 St. 1780, 42 St. 1781, 36 St. Erf. g. 3. 1780, S. 329. Goth. g. 3. 1780, 101 St. S. 824. Erlang. g. U. 1780, 25 St. S. 255. Jen. g. 3. 1781, 11 St. S. 87. Nurnb. g. 3. 1781, 17 St. S. 132. 1783, 68 St. S. 553. Allgem. d B. 44 B. S. 114. semg. auserl. Bibl. 19 B. S. 599.

- Berfich eines popularen lehrbuchs zur Bildung des Gefcmaks, für Madchen u. Jünglinge.- Rurnb.
  1780. 8.
  - Rec. i. Erf. g. 3. 1780, 53 St. S. 420, Frf. g. A. 1780, Nr. 100 u. 101, S. 796. Hall. g. 3. 1781, 34 St. S. 266. Logius neueste philos. Litt. 7 St. Lemg auserl. B. 20 B. S. 439. Allg. d. B. 48 B. S. 154.
- Neber das akademische Studium u. akademische Leben: ein kehrbuch für Jünglinge, welche auf Universitäten gehen wollen, u bereits daselbst find, I Th. Rurnh. 1781. 8.
  Eine vollskändige ganz umgearbeitete Ausgabe hier von ist:
- Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge aus als len Fakuleaten, Murub, 1785: 8.

Do was by Google

Mec. i. Murub. g. 3. 1781, 88 St.! S. 717. Hall. g. 3. 1781, 91 St. S. 725. 1785, 94 St. S. 747. Frf. g. A. 1782, Nr. 38, S. 303. 1785, Nr. 87, S. 696. Gôtt. g. A. 1782, 42 St. S. 340. Jen. g 3. 1785, 78 St. S. 623.

Philosophie ber schonen Runfte. Rurnb. 1784. 8.

Nec. i. Nûrnb. g. 3. 1784, 45 St. S. 353. Jen. g. 3. 1784, 22 u. 23 St. S. 1784. Lpd. g. 3. 1784, Nr. 30, S. 237. Goth. g. 3. 1784, 34 St. S. 287. Gott. g. A. 1784, 65 St. S. 654. Hall. g. 3. 1784, 40 St. S. 313. Erl. g. A. 1784, 47 St. S. 420. Neue Bibl. d. st. Bissenstein. u. fr. f. 30 B. 1 St. S. 112 u. 2 St. S. 229 u. ff. Allgem. d. B. 65 B. S. 130.

Briefe über die Erziehung der adelichen Jugend. Rurnb. 1784. 8.

Met. i. Nürnb. g. 3. 1784, 71 St. S. 571. Goth. g. 3. 1784, 83 St. S. 681. Gott. g. A. 1784, 198 St. S. 1981. Erl. g. A. 1785, 36 St. S. 306. Lpz. allgem. Buch. Verz. 8. B. 8 St. S. 607. Allgem. d B. 63 B. S. 271. Allt dorf. allgem. jur. Bibl. 5 B. 2 St. S. 359.

Gefprache jur Uebung im Lateinischreden. Rurnb. 1784.

Rec. i. Murnb. 8. 3. 1784, 96 St. S. 771. Jen. g. 3. 1784, 100 St. S. 832. Hall, g 3. 1785, 29 St. S. 228. Allgem. Litt. Zeit. 1785, Nr. 57, S. 239. Lpz. allgem. Buch. Verz. 8 B. 11 St. S. 829. Allgem. b. B. 69 B. S. 228.

Meber die Stipendien. Betrachtungen, 2Bunfche, Bitt

ten. Allen Stipendiatenerekutoren u. allen Lehrern fludirender Junglinge ehrerbictigst geweihet. Rurnb. 1784. 8.

Rec. i. Rurnb. g. 3. 1785, 8 St. G. 71.

Borlesungen über Religion u. Sittenlehre der Bernunft; für nachdenkende Menschen überhaupt u. für junge Studirende besonders. Nurnb. 1785. 8.

Rec. i. Murnb. g. 3. 1785, 93 St. S. 713. Jen. g. 3. 1785, 87 St. S. 695. Hall. g. 3. 1786, 40 St. S. 313.

Der Freund der Auftlarung u. der Menschenglufseeligs feit; eine Monathosschrift für denkende Leserinnen u. Leser aus allen Religionen u. Standen; 1 B. Rurnh. 1785, 2 B. bas. 1786. 8.

Mec. i. Mürnb. g. 3. 1785, 100 St. S. 777.

Sen. g 3. 1785, 80 St. S. 634. 101 11. 102

St. S. 812. 1786, 56 St. S. 444. Hall.
g. 3. 1786, 10 St. S. 96. 1787, 10 St.
S. 77. Goth. g. 3. 1786, 64 St. S. 532.

.

#### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          | -             |          |
|               |          |               | ····     |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               | 1 .      |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               | W        |               |          |
|               |          |               |          |
| 28 (747, M100 |          |               | _ /      |